

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

....

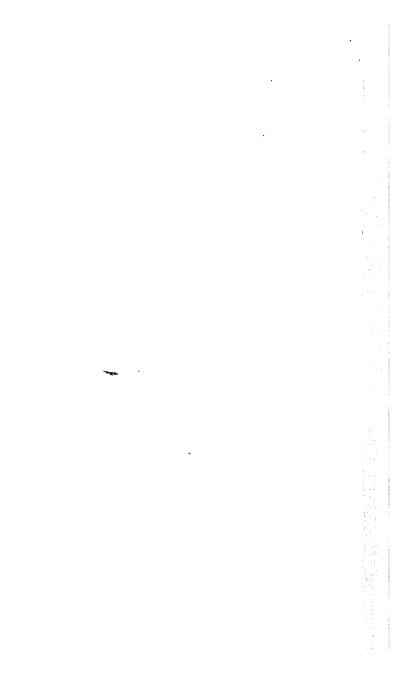

:

FINE 9

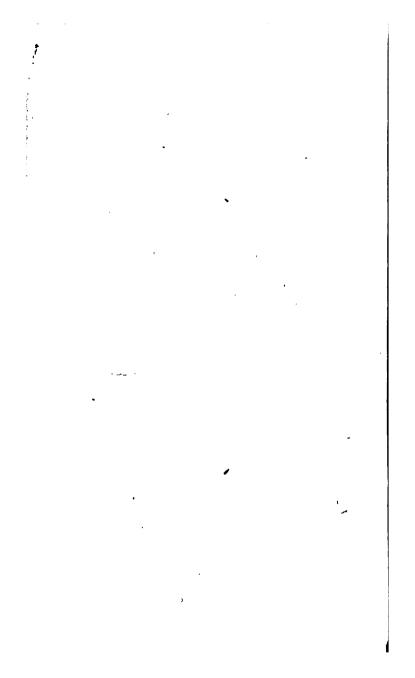

## Lubwig Eied's

# Shriften.

Bierter Banb.

Phantafus Erfter Theil.

Berlin, bei G. Reimer, 1828. 2 .. 21 & Fining

和 文文章 主义语

18 1 m 18

An ben

## Dr. und Prof. Shleiermacher

in Berlin.

:: 15 6 %

Or und Pref. Sheiermeger

in Berlin.

Gern erinnere ich mich ber Jugendzeit, als wir uns nabe waren und uns oft bei gemeinschaftlichen Freunden trafen. Mögen Sie in ernsten Forschungen und Geschäften vertieft nicht diese luftigen Gaben der Phantasie verschmähen, sondern sich noch eben so gern, wie ehemals, durch sie erheitern.

2. Tied.

Dern, erinnere ich mich der Anzendrich, mehrir und nohe weren und und ehr dei gemein und und ehr digen Sie in nafeln Frafeln.

nfen Forfannzen und Gehalten vertige in det Diehe wertige in der Diehe luft, in Gaben der J hansihe und innähen, soche den progen, und innähen, burch fie erheitzen.

## Phantafus.

Erfer Theil.

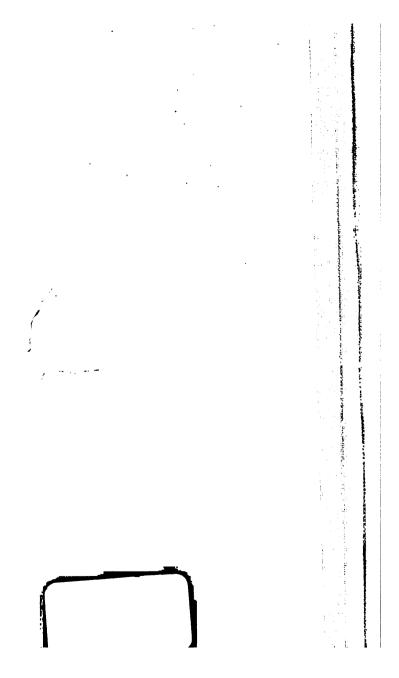

.

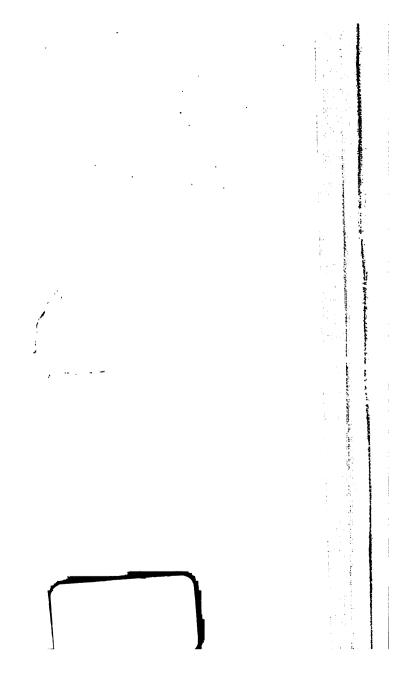

•

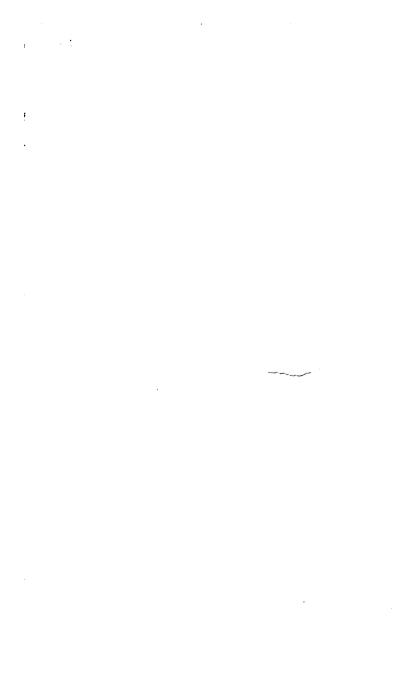

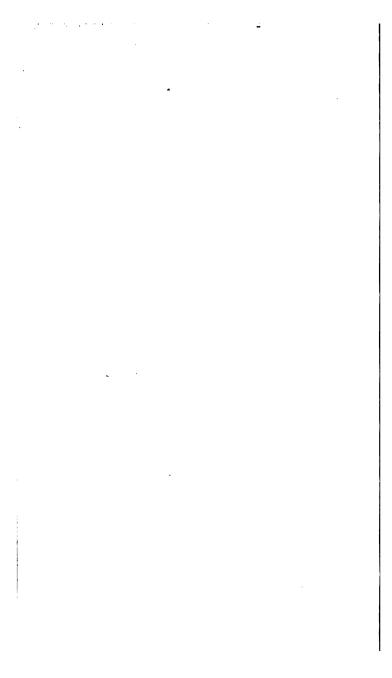

TINFO

. • ,

## Lubwig Tied's

# Shriften.

Bierter Banb.

Phantafus Erfter Theil.

Berlin, bei G. Reimer, 1828.

# केंद्र विक्रम

#### Un ben

# Dr. und Prof. Shleiermacher

in Berlin.

2. 15 6 %

Or. and Prif Shleiermager

in Lerlin.

Gern erinnere ich mich ber Jugendzeit, als wir uns nahe waren und uns oft bei gemeinschaftlichen Freunden trafen. Mögen Sie in ernsten Forschungen und Geschäften vertieft nicht diese luftigen Gaben der Phantasie verschmähen, sondern sich noch eben so gern, wie ehemals, durch sie erheitern.

2. Tied.

Derp, erinnere ich mich der Anzendzeie, wei gefter und nohe weren und und est dei heigenein gaschlichen Fraschn. Infgen Sie in gaschen Korfonngen und Geschlieben vorrügt. Diese kiest biese hielt zw. Gaben der J hansässe vor hind noch eben so gein, weichnale, durch sie erheitern.

### Phantafus.

Erfer Eheil.

# ing in the term of the second

1月3月第 タンサイツ

## Einleitung.

1 8 1 1.

## (4) H H T I I I H I

.1.1

. :-

Diefes romantifche Gebirge, fante Ernft, erinnert mich lebhaft an einen der schonften Lage meines Lebens. In: ber beiterften Sommerszeit batte ich bie Rahrt über den Lago maggivre gemacht und die Borromgischen Infeln besucht; von einem Beinen Rleden am Gee ritt ich bann mit bem frubften Morgen nach Beline, gona, das mit feinen Binnen und Thurmen auf Busgeln und im engen That gang, alterthamlich fich barfiellt, und und alte Sagen und Geschichten mundeplich vergegenwärtigt, und von bort reifete ich am Nachmite tage ab Jum am' folgenden Tage ben Weg über ben Sanft Gotthard angutreten. Im Rufe Diefes Berges. liegt außerst anmuthig Giarnito, und einige Stunden. vorher führt dich der Weg durch das reizendste Thal, in welchem Beingebirge und Bald auf das mannigfaltigfte wechfelt, und von allen Bergen große und tieine Wasserfalle flingend und wie muffgirend niedertanzen: immer enaer rucken bie Relfen jufammen, je mehr du bich bem Orte naberft und endlich giebn fich-Weinlauben über bir binmeg pon Berg ju Berg, und verdecken von Beit au Beit ben Anblick bes himmels. Es wurde Abend, eh ich die Berberge erreichte, beim Sternenglang, ben mir bie grunen Sauben oft verhulle, ten, raufihten nigher und vertraulicher die Wafferfalle, Die fich in manniafachen Rrummungen Bege burch bas frifche Thal fuchten; Die Lichter bes Ortes maren bald nabe baid forn, bald wieder verschwunden, und bas

Scho, das unsere Neben und den Husschlag der Pferde wiederholte, das Flustern der Lauben, das Nauschen der Baume, das Brausen und Tonen der Wasser, die wie in Freundschaft und Jorn abwechselnd näher und ferner schwazten und zankten, vom Bellen wachsamer Hunde and verschiedenen Nichtungen unterbrothen, machten dies serschiedenen Nichtungen unterbrothen, machten dies sen Abend, indem noch die grünenden Borromälschen Inseln in meiner Phantasie schwammen, zu einem der wundervollsten meines Lebens, versch Musik sich oft wachend und träumend in mir wiederhoft. Und — wie ich sagte — dieses romantische Gebirge hier etimnert mich lebhaft an den Genuß ihener schönen Tage.

Warum, fagto fein Preund Theodor, haft du mie etwas von beinen Reifen beinen nahen und fernen Freunden offentlich mittheiten wollten?

" Menn' ce; attenvortete jener, Eragbeit, Bagbaftla. feit. ober wie bu willfte vielleicht auch rubet es von einem einseitigen, ju weit getriebenen Abscheu gegen die ineiften Reficheldreibnigen abnticher Art ber , die mir betannt: geworben - find. Benigftens fchwebt: mir effi 'gang undves Bild einer folden Boldreibung por: von altern', unanherischen laffe ich ihren Burth: Doch jena, in benen Matur und Runft word. Wolfer aller Art, niebft Sitten und Erachten und Stanteverfaffungen ber millig o philosophischen Eitelfeit bes Schriftstellers, wie Affen zum Lange; aufgeführt werben, ber fich in jedem Angenblick nicht genng darüber verwundern fann, bag er es ift, ber alle bie Gauteleien mit fo ftomer Demuth beschreibt, und ber fo weltburgerlich fich mit allen diefen Thorbeiten einläßt; o, fie find mir von je fo widerlich gewesen, baf bie Furcht, in ihre Reibe gestellt, bocr gar' unvermertt bet abetlicher Befchaftigung ihnen vere

wantit gu weiten, mich von jevem Berfinge einer öffente lichen Mittheilung abgefchreckt hat.

Doch giebt es vielleicht, sagte Theodor, eine so schichte und unschuldige Manier, eine so einfache Anssicht der Dinge, daß ich mir wohl nach Art eines Gestichtes die Bescheeibung eines Landes, oder einer Reife, benfen kann.

Bewiß, fagte Ernft, manche ber altern Reifen na, bern fich auch diefem Bilbe, und es verhalt fich ohne Ameifel damit eben fo, wie mit ber Runft zu reifen felbft. Bie menigen Menichen ift das Salent verliehn. Reifenbegu fein! Sie verluffen niemals ihre Beimath, fie merben von allen Fremdartigen gedrückt und verlegen, oder bemerken es burchaus gar nicht. Bie glücklich, wem es vergonnt ift, in erfter Jugend, wenn Berg und Sinn noch unbefangen find, eine große Reise durch schone Lander gu machen, bann tritt ihm alles so naturlich und mabr . fo vertraut wie Gefdmiffer, entgegen, er bemertt und lernt, ohne es ju miffen, feine fille Begelz fterung umfängt alles mit Liebe, und burchbringt mit freundlichem Ernft alle Wefen; einem folden Ginn erbalt die Beimath nachher ben Reit des Premden, er verfteht nun einheimisch ju fein, bas Kerne und Dabe wird ihm eins, und in der Bergleichung manniafaltiger Gegenstande wird ihm ein Ginn für Richtigfeit. Go war es wohl gemeint, wenn man fonst junge. Ebellente nach Bollendung ihrer Studien reifen ließ. Der Menich verfieht mahrhaft eeft bas Mahe und Einheimifche, wenn ihm das Rremde nicht mehr fremd ift.

An diefe Beifenden schließe ich mich noch un erften, fagte Theodor, wenn bu mit auch unaufhörlich vorwirft, buf ich meine Beifen, wer bas Leben feloft "In telchtun-

nig nehme. Frestich ist wohl in meiner Sucht nach der Fremde zu viel Widerwille gegenidig gewohnte Umgebung, und sehr oft ist es mir mehr um den Wechsel der Gegensstände, als um irgend eine Belehrung zuchun.

Die zweite und vielleicht noch schonere Ant zu reifen, fuhr Ernst fort, ist jene, wenn die Reise felbst fich in eine andächtige Wallfahrt verwandelt, wenn die jugendeliche Neugiev und die scharfe Lust an fremden Gegenständen schon gebrochen sind, wenn ein reises Gemath mit Kenntnis und Liebe gleich sehr erfüllt, an die Univen und Grabmäler der Borzeit tritt, die Matur und Kunst wie die Erfüllung eines oft geträumten Traums begrüßt, auf jedem Schritte alte Freunde sindet, und Worwelt und Gegenwart in ein großes, rühnend erhabenes Gesmälde zersließen.

Diese elegischen Stimmungen wurden mich nur angitigen, unterbrach ihn Theodor. Ihr andern, ihr ernst haften Leute, verbindet so widerwartige Begriffe mit dem Zerstreutsein, da es doch in einfachen Menschen oft nur das wahre Beisammensein mit der Natur ist, wie mit einem frohen Spielkameraden; eure Sammlung, euer tieses Eindringen sehr häusig eine unermestliche Ferne. Auf welche Weise aber, mein Freund, wurdest du deine Unsicht über dergleichen Gegenstände mittheiten, im Fall du einmal deinen Widerwillen kunftig eiwas mehr bes zwingen solltest.

Schon fruh, sagte Ernst, bevor ich noch die Welt und mich kennen gelernt hatte, war ich mit meiner Erziehung, so wie mit allem Unterricht, den ich erfuhr, herzlich ungufrieden. War es doch nicht anders, als verschwiege man gestissentlich das, was wissenswürdig sei, oder erwähnte es zuweilen pur, min mit hochnuthis

gem Berhahnen bas zu erniedeigen , mas felbft in Wiefen Entfellung mein junges Berg bewegte. Dafür aber, fuchte ich nachber auch, gleichfam wie ber Beit jum. Tros und ihrer fallden Bildung; alles als ein Befronne betes und Bermandtes auf, mas mir meine Bucher und Lehrer nur ju oft als bas Abgeschmackte, Duntle und Bidermartige bezeichnet hatten; ich berauschte mich auf. meinem erften. Ausfluge in allen Erinnerungen bes Alterthums, begeifterte mich an den Dentmalen einer langft. verlofchenen Liebe, ja that mohl manchem Guten und. Ruslichen mit erwiedertem Berfolgungsgeift unrecht, und : ftand bald unter meiner Umgebung felbft wie eine unverfandliche Alterthumlichkeit, indem ich ihr Richtbeareifen nicht begriff, und verzweifeln wollte, daß allen andern. ber Ginn und die Liebe fo ganglich fehlten, die mich bis jum Schmerzhaften erregten und rührten.

Freilich, fiel Theodor lachend ein, erschienst bu das mals, mit beiner Befehrungssucht als ein hochst wunder, licher Raus, und ich erinnere mich noch mit Freuden des Tages, ale wir uns vor vielen Jahren guerft in Murnberg-trafen, und wie einer beiner ehemaligen Lebe. rer, ber bich bort wieder aufgesucht hatte, und fur alles Rubliche, Meue, Fabrifartige fast fantaftifc begeiftert, mar, die aus den dunkeln Mauern nach Fürth fichrte. wo er in ben Spiegelschteifereien , Knopf : Manufafturen und allen flappernden und rymorenden Gewerben mahre baft ichwelgte, und beine Gleichgultigfeit ebenfalls nicht verstand und bich fast fur Schlechten-Bergens ertlart batte. da er dich nicht ftumpffinnig nennen wollte: endlich, bei ben Goldschlagern, lebteft du ju feiner Freude wieder auf, es geschah aber nur, meil du hier die Gelegenheit batteft bir bie Dergamentblatter zeigen zu laffen bic

jur Arbeit gebraucht werden; bu bedauerteft zu feis nem Berdruß sogar die zerschnittenen Megbucher, und wuhltest herum, um vielleicht ein Stud eines altdeuts schen Gedichtes zu entbeden, wofur-der aufgeklarie Lehs rer kein Blattchen Goldschaum aufgeopfert hatte.

Es ift aut, fagte Ernft , daß die Menschen verschies ben benten und fich auf mannigfaltige Beife interefficen, boch mar bie gange Belt bamals ju einseitig auf ein Intereffe hingespannt, bas feitbem auch icon mehr und mehr ale Brrthum erfannt ift. Dicfes Mord 2merita von Surth konnte mir freilich wohl neben bem altburger. lichen, germanischen, kunftvollen Rurnberg nicht gefallen, und wie sehnsuchtig eilte ich nach ber geliebten Stadt gurud, in ber ber theure Darer gearbeitet batte; we die Rirchen, bas herrliche Rathhaus, fo manche Sammlungen, Spuren feiner Thatigfeit, und ber Jo. bannie Rirchhof feinen Leichnam felber bewahrte; wie geen fcmeifte ich burch die frummen Gaffen, über die Bruden und Plate, wo funftliche Brunnen, Gebitbe affer Art, mich an eine icone Beriobe Denticolands erinnerten, ja l' bamale noch bie Saufer von außen mit Gemalben von Riefen und altdeutschen Belben geschmudt maren.

Doch, sagte Theodor, wird das jest alles bort, so wie in andern Stadten, von Geschmackvollen angestrischen, um, wie der Dichter sagt: "zu malen auf das Beiß, ihr Antlis oder ihren Steiß." — Allein Furth war auch bei alle dem mit seinen geputen Damen, die gedrängt am Jahrmaretssest durch die Gassen wandelten, nebst dem guten Wirthshause, und der Aussicht aus den Straßen in das Erun an jenem warmen sonnigen Tage nicht so durchaus zu verachten. Behute uns über

haupt nur der himmel, (wie es iconible und darange klungen hat) daß bieselbe Liebe und Begeisterung, die ich awar in dir jale etwas Acches anerkenne, nicht die Thore heit einer jungeren Zeit werde, die dich dann mis leeren Uebertreibungen weit überflügeln-mochte.

Benn nur, das mahrhaft Gute und Grofe mehr er fannt und ine Bewußtfein gebracht wirt, fagte Ernft. wenn wir nur mehr fammeln und lornen, jene Borurtheile ber neuern Soffarth gang ablegen, und die Bor geit und alfo das Baterland mahrhafter und inniger lieben, so konn der Nachtheil einer fich bald erschöpfene ben Thorheit fo groß nicht werben ..... In jenen jimenbe lichen Sagen pale ich zuerft beine Freundschaft gewann. gerieth ich oft in die wunderlichfte Stimmung, menn ich die Beschreihungen unsers Bateulandes, die gefannt und gerifmt worch, und, welche auf allgemein angemommenen Grundfagen rubten, mit bem Deutschland perglichen wie, ich es mit meinen Angen und Empfine dungem fahr je mehrich überlegte, nachsann und gu lem men fuchte, je mehr wurde ich übanzengt, es fei von zwei cant verfcbiebenen Landern bie Frage, ja unfer Batere fand, fei, phergu fo unbefannt , wie, ein, tief in Affien ober Afrifa an entbedenbes Reich . von welchem um fichre Sagen umgingen, und bas bie Rengien-unfrer wißbegierigen Landsleute eben fo, wie jene mythischen Gegenden roigen muffe; und fo nahm ich mir bamale. in iener Frühlingsftimmung meiner Seele, vor. ber Entbecfen bipfer ungefannten Bonen ju werben. ... Aus diese Weise hildete sich in jenen Stunden in mir has Ideal einer Beifebeichreibung burd Deutschland in baf mich auch feltbem noch oft überschlichen und mich gereint hat, einige Blatter wirklich nieber zu fchreiben. Doch.

jur Arbeit gebraucht werben; bu bedauerteft zu feis nem Berbruß sogar die zerfchnittenen Desbucher, und wühltest herum, um vielleicht ein Stud eines altbeutsschen Gebichtes zu entbeden, wofur ber aufgeklatte Lehrrer tein Blattchen Golbschaum aufgeopfert batte.

Es ift gut, fagte Ernft, daß die Menschen verschies ben benten und fich auf mannigfaltige Beife interefficen, boch mar die gange Belt bamals ju einseitig auf ein Intereffe hingefvannt, bas feitbem and fcon mehr und mehr ale Grethum erfannt ift. Diefes Mord : Amerita von Burth tonnte mir freilich wohl neben dem althurgers lichen, germanischen, kunftvollen Rurnberg nicht gefallen, und wie fehufuchtig eilte ich nach ber geliebten Stadt jurud, in der ber themre Darer gegrbeitet batte; we bie Rirchen, bas herrliche Rathhaus, fo manche Sammlungen, Spurch feiner Thatigfeit, und ber Jobannis Rirchhof feinen Leichnam felber bemahrte; wie gern fcweifte ich durch bie frummen Gaffen, über die Bruden und Plate, wo funfiliche Brutnen, Gebilbe after Art, mich an eine ichone Beriobe Dentichlands. erinnerten, ja l' bamals noch bie Saufer von außen mit Gemalben von Riefen und altdeutschen Belben gefchmuckt waren.

Doch, sagte Theodor, wird das jezt niles dort, so wie in andern Stadten, von Geschmackvollen angestrichen, um, wie der Dichter sagt: "zu malen auf das Beiß, ihr Antlis oder ihren Steiß." — Allein Furth war auch bei alle dem mit seinen geputen Damen, die gedrängt am Jahrmarktssest durch die Gassen wandelten, nebst dem guten Wirthshause, und der Aussicht aus den Straßen in das Eran an jenem warmen sonnigen Tage nicht so durchaus zu veruchten. Behute uns übers

haupt nur der himmel, (wie es icon bie und daranger klungen hat) daß dieselbe Liebe und Begeisterung, die ich mar in dir alle etwas Aechtes anertenne, nicht die Thore beit einer jungeren Zeit werde, die dich dann mit leeren Uebertreibungen weit überflügeln-mochte.

Benn nur, das mahrhaft Gute und Grofe mehr ere fannt und ine Bewußtfein gebracht wirb, fagte Ernft, wenn wir nur mehr fammeln und lernen, jene Borur theile ber neuern Soffarth gang ablegen, und die Bor zeit und alfo bas Baterland mahrhafter und inniger lieben, fo tann ber Nachtheil einer fich bald erschopfene ben Thorhait fo groß, nicht, worden, .-- In jenen jingenbe lichen Lagen , als ich zuerft beine Freundschaft gewann, gerieth ich oft in bie munberlichfte Stimmung, menn ich die Beschreibungen unfere Batenlandes, Die gefannt und gerihmt waren, und, welche auf allgemein angenommenen Grundfigen rubten, mit bem Deutschland verglich ... wie, ich es mit meinen Angen und Empfine dungen fabs je mehr, ich überlegte , nachsann und au lene men frichte, je mehr wurde ich übgezeigt, es sei von zwei cans: verfcbiebenen Landern bie Frage, ja unfer Batere land fei, uberall fo unbefannt, wie, ein tief in Affien ober Afrita gu entheckendes Reich, von welchem nur fiere Cagen umgingen, und bas bie Rengier-unfrer wißbegierigen Landsleute eben fo, wie jene mythischen Gegenden reigen muffe; und fo nahm ich mir damale. in jener Fruhlingestimmung meiner Geele, vor, ber Enthecken binfer ungefannten Bonen ju werben. Auf diese Weise hildete fich in jenen Stunden in mir has Ideal einer Meifebefdreibung burd Deutschlandmidge mich auch feitbem noch oft überfcblichen und mich gereint hat, einige Platter wirtlich nieber gu febreiben. Dach. fegt edifine lich leider Glegien bichten; bag es nun auch gu fenen! Glegien gu fpat Ift.

Enifge Ione biefer Elegie, fagte Theobor, Elingen both woff in ben Borten bes Rlofterbrubers.

Um frubiten, fagte Etnit, in ben wenigen Beilen unferem Dichtere aber ben Diniffer in Strafburg, bie ich Gienfald bihe Belbegung habe lefen tonnen, bann in ben Blatterit von beuticher Art und Runft : in neneren Tageit hat infet Reennd, Priedlich Schledel', init Liche but bas Beutfiche Alterthum erinnert, und mit tiefem Billin "lind Reinfithig" Manichen - Frethum lehiffelint, "allch but fith bie Stimmung unfer Beit auffallend jum Bef feitt verandert, wir achten Die deutsche Borgeit und ihre Denemaler, wir fibamen und nicht mehr, wie ehemale. Deuefche ju fein, und glauben nicht unbebingt mehr an Bie Boliffige frember Rationen?... Das Stonsmifche Treit ben, Die Berefrung fleinficher Lift, Die Bergofferung bet neuffen-Beit ift faft erftorbent, eine fohere Gehnfucht hat unfeen Blick in Die Borgangenheit geschärft, mit neueres Miglud" für bie Vergengenen großen Jahrhunderte ben ebiern Ginn in uns aufgefchloffen. In'lenen fraberen . Lagen aber hatten wir noch mehr Ueberrefte ber alten Beit feldft vor wie, man fand noch Rlofter, geiftliche Ratftentfamer', freie Reicheftabte, viete alte Gebaude waren noch nicht abgetragen ober gerftort, altbeutsche Runftwerte noch nicht verfcbleppt, manche Sitte noch 48 dent Mittelalter heruber gebracht, Die Bollefefte Batten noch mehr Charafter und Problichfeit; und man beauchte nur wenige Meilen zu reifen, um andre Bes wohnheiten, Gebaube und Berfaffungen angutreffen. Me biefe Dannigfaltigleit ju febn, ju fublen und in en Gemalbe barguftellen, mar bamals mein Borfat.

Bas unfre Matton an eigentfidinlither Malerei, Stuipe enr und Architeftur beligt , welche Sitten und Berfaffinmen' feber Droving und Stadt eigen, und wie fie entftanden: merfreichen i um ben Diffverffanbniffen der neues ren fleinlichen Geschichtschreiber zu begegnen; weiche Ras tur jeden Menfcbenftamm umgiebt, ihn bildet und von ihm gehildet wird : alles biefes follte wie in einem Runft werte gelöft und ausgefährt merben. Den eblen Stamm der Defferreicher wollte ich gegen den Unglimpf jener Lage wertheidigen ; die in ihnem fruchtbaren gande und hinter reigenden Bergen den alten Frohfinn bewahrent; Die Kriegerlichen und fromm alaubigen Baiern loben. Die freundlichen, finnvollen, erfindungereichen Same ben im Garten ihres kandes schildern, von denen schon ein alter Dichter fingt: an epay on a district

34 Sab. ber Schwaben Burdigfeit

bie berührigen, muntern Franken, in ihrer romantissischen, vielfach wechselnden Umgebung, denen damals ihr Bamberg ein deutsches Rom war; die geistvollen Bolsker den herrlichen Rhein hinunter, die biederben hessen, die schonen Thuringer, deren Waldgebirge noch die Gestalt und den Blick der alten Ritter ausbewahren; die Rieberdeutschen, die dem treuherzigen Hollander und starten Englander ähnlich sind: bei jeder merkwardigen Stelle unster vaterländischen Erde wollte ich an die alte Geschichte erinnern, und so dachte ich die lieben Thäler und Gebirge zu durchwandeln, unser edles Land, einst so bildhend und groß, vom Rhein und der Donau und alten Sagen durchrauscht, von hohen Bergen und alten Schlössen und beutschem tapfern Sinn beschirmt, gekränzt mit den einzig grünen Wiesen, auf benen so

tiebe Tranlichtett zum einfacher Ginn wohnt. Gewis, wech es gelänge, auf folche Weise ein geliebtes Waten land zu schilden; aus den unmittelbarden Gefühlen, der wurde ohne alle Affestation zugleich ein hinreisendes Dichterwark ersonnen haben.

Oft, fiel Cheodor ein, habe ich mich darüber wundern mussen, daß wir nicht mit mehr Sprfurcht die Fußtapfen unfrer Borfahren auffichen, da wir vor allem Griechischen und Momischen, ja vor allem Fremben oft mit so heitigen Geschien sichn und und durch "eble Erinnerungen entzuckt fahlen; so wie auch barüber, bust unfre Dichter noch so wenig gethan haben, diesen Geift zu erwecken:

Manche; fagte Ernft, haben es eine Zeitlang verssunt, aber schwach, viele vertehrt; und ein hoher Sinn; ber Deutschland so liebte und einheimisch war; wie ber große Shatspear seinem Baterlande, hat uns bisher noch gefehlt.

Wir vergesten aber, tief Theodor, die herrliche Gergend ju genießen, auf die Bogel aus dem Dicicht bes Balbes und auf das Gemurmel dieser lieblichen Bache zu horchen.

Alles tont auch unbewußt in unfre Geele hinein, fagte Ernft; auch wollten wir ja noch die schone Ruine besteigen, die bort schon vor uns liegt, und auch mit jedem Jahre mehr verfällt: hier arbeitet die Zeit, ans berswo die Nachläffigkeit der Menschen, an vielen Orten der verachtende Leichtsinn, ber ganze Gebäude nieders reißt, oder fie verkauft, um alles Denkmal immer mehr dem Staube und der Vergessenheit zu überliefern. In bessen, wenn der Sinn dafür nur um so mehr erwacht,

um fo mehr in ber Birflichfeit gu Grunde geht, fo haben wir boch mehr gewonnen als verloren.

Mit diefe Gegend nicht, burch welche wir mandeln, fing Theodor an, einem Schonen romantischen Gedichte au vergleichen? Erft mant fich ber Weg labirinthifc auf und ab durch ben bichten Buchenwald, der nur augenblickliche rathfelhafte Aussicht in die Landichaft erlaubte: fo ift Die erfte Ginleitung des Gebichtes: dann geriethen wir an den blauen Rlug, der uns plog. lich überraschte und une ben Blick in bas unvermuthete frifch grune Thal gonnte: fo ift bie plopliche Gegenwart einer innigen Liebe; bann ble hoben Felfen. gruppen, Die fich edel und majeftatifch erhuben unb hoher bie jum himmel wuchsen, fe weiter wir gingen: fo treten in Die alten Ergablungen erhabene Begebenbeiten hinein, und lenten unfern Ginn von ben Blumen ab; dann hatten wir ben großen Blick auf ein weft ansgebreitetes Thal, mit fchwebenben Borfern und Thurmen auf fcon geformten Bergen in ber Berne, wir faben Balber, weidende Beerben, Butten ber Bergleute, aus benen wir das Getofe heruber vernahmen: fo offnet fich ein großes Dichterwert in die Manniche faltigfeit ber Belt und entfaltet ben Reichthum ber Charaftere; nun traten wir in ben Sain von verschies benem buftenden Geholz, in welchem bie Dachtigall fo lieblich flagte, die Sonne fich verbarg, ein Bach fo leise schluchzend ans ben Bergen quoll, und murmelnd jenen blauen Strom fuchte, ben wir ploglich; um bie Retfenede biegent, in aller Berrlichteit wieder fanden : fo fcmilgt Sehnfucht und Schmerg, und fucht bie verwandte Bruft bes troftenben Freundes, um fich gang, gang in beffen lieblich erquidende gulle gu ergießen, IV. Band.

und sich in triumphirende Woge zu verwandeln. Wie wird sich diese reizende Landschaft nun ferner noch entwickeln? Schon oft habe ich Lust gefühlt, einer romantisschen Musik ein. Gedicht unterzulegen, oder gewünscht, ein genialer Lankunstler möchte mir voraus arbeiten, um nachher den Lert seiner Musik zu suchen; aber warlich, ich fühle jezt, daß sich aus solchem Wechsel einer anmuthigen Landschaft ebenfalls ein reizendes erzählendes Gedicht entwickeln ließe.

Bu wiederholten malen, erwiederte Ernst, hat mich unser Freund Manfred mit bergleichen Borstellungen unterhalten, und indem du sprachst, dachte ich an den unvergleichlichen Parceval und seine Krone, den Liturell. Jeder Spaziergang, der und befriedigt, hat in unsere Seele ein Gedicht abgeldset, und wiederholt und vollendet es, wenn er und immer wieder mit unsichtbarrem Zauber umgiebt.

Sehn wir die Entwickelung der romantischen Ber, schlingung! ricf Theodor; Wald und Fluß verschwinden links, unser Weg zieht sich rechts, und viele kleine Basserfälle rauschen aus buschigen hügeln hervor, und tanzen und jauchzen wie muntre Nebenpersonen zur Wiese hinab; um jenem schluchzenden Bach zu widerssprechen, und in Freude und Lust den glanzenden Strom aufzusuchen, den schon die Sonne wieder ber scheint, und der so lächelnd zu ihnen herüber winkt.

Sieh boch, rief Ernft, wenn mein geubtes Auge etwas weniger icharf mare, so konnte ich mich überreben, bort ftanbe unfer Freund Anton! aber feine Steb lung ift matter und sein Gang schwankenber.

Mein, rief Theodor, bein Ange ift nicht scharf ger nug, fonft murbest bu teinen Augenblick zweifeln, bas er es nicht feibst in eigner Person sein sollte! Sieh, wie er sich jest buckt, und mit der Sand Wasser schöpft, nun schüttelt er die Tropfen ab und dehnt sich; sieh, nur er allein kann nun mit solchem leutseligen Anstande die Nase in die Sonne halten, — und sein Auge hat uns auch schon gefunden!

Die Freunde, die sich lange nicht gesehn hatten, und sich in schoner Einsamkeit so unvermuthet wieder fansben, eilten mit frohem Ausruf auf einander zu, umsarmten sich, thaten tausend Fragen und erwarteten keine Antwort, drückten sich wieder an die Brust und genofsen im Taumel ihrer freudigen Berwunderung immer wieder die Lust der Ueberraschung. O der Freude, dich wieder zu haben, rief Theodor aus, du lieber, lieber Freund! Wie fällst du so unvermuthet (doch brauchts ja keine Motive) aus diesen allerliebsten Episoden dier in unfre Haupthandlung und Wandlung hinein!

Aber bu fiehst matt und frank aus, sagte Ernft, indem er ihn mit Wehmuth betrachtete.

So ist es auch, erwiederte Anton, ich habe mich erst vor einigen Wochen vom Krankenlager erhoben, suhlte heut zum erstenmal die Schönheit der Natur wieder, und ließ mir nicht traumen, daß ihr wie aus dem himmel noch heut in meinen himmel fallen wurdet. Aber seid mir tausend und tausendmal willkommen!

Man ging, man stand bann wieder still, um sich zu, betrachten, sich zu befragen, und jeder erkundigte sich nun nach den Geschäften, nach den Absichten des andern. Meine Reise, sagte Ernst, hat keinen andern Endzweck, als mich in der Nahe, nur einige Meilen von hier, über einige alte, sogenannte gothische Ge-

baube gu unterrichten, und bann in ber Stadt ein alt: beutsches Gebicht aufzusuchen.

Und ich, sagte Theodor, bin meiner Gewohnheit nach nur so mitgenommen worden, weil ich eben weber etwas zu thun, noch zu versäumen hatte.

Ich besuche unsern Manfred, sagte Anton, der mich auf sein schones Landgut, sieben Meilen von hier, ein: geladen hat, da er von meiner Krankhelt und Gene: sung Nachricht bekommen.

Bohnt der jest in diefem Gebirge? fragte Ernft.

Ihr wist also nicht, fuhr Anton fort, daß er schon seit mehr als zwei Jahren verheirathet ist und hier wohnt?

Manfred verheirathet? rief Theodor aus; er, der so viel gegen alle She deklamirt, so über alle gepriesene Hauslichkeit gespottet hat, der es zu seiner Aufgabe zu machen schien, das Phantastische mit dem wirklichen Leben aufs innigste zu verbinden, der vor nichts solchen Abscheu äußerte, als vor jener gesetzen, kaltblütig moralischen Phillsterei? Wie ist es möglich? Eil der mag sich denn nun auch schon verändert haben! Gewiß hat ihn "das Dreherchen der Zeit" so umges dreht, daß er nicht wieder zu erkennen ist.

Bielleicht, sagte Ernst, konnte es ihm gerade am ersten gelingen, die Jugend beizubehalten, in welcher er sich scheinbar so wild bewegte, denn sein Charakter neigte immer zum Ernst, und eben darum war sein Widerwille gegen den geheuchelten, lappischen Einst finiserer Tage oft so grotest und bizarr: bei nianchen Menschen diene eine wunderliche Außenstite inte zum nothwendigen Gegeniwicht eines gehaltwollen, ihr inch

melantolischen Inpern, und zu diefen scheint mir unfer Freund zu gehoren

Ich habe ihn schon im vorigen Jahre gesehn, sagte Anton, und ihn gar nicht verändert gefunden, er ist eher junger geworden; seine Hanshaltung mit seiner Fran und ihrer jungern Schwester Clara, mit seiner eignen Schwester und Schwiegermutter ist die liebens, wurdigste, die ich wech gesehn habe, so wie sein Lande gut die schönste Lage im ganzen Gebirge hat: ihr thåttet klug, mich dahin zu begleiten, was sich auch sehr gnt mit deinen gelehrten antiquarischen Untersuchungen vereinigen läßt.

Er muß! rief Theodor, oder ich laß ihn im Stich der gothischen, oder, wie er will, altdeutschen Spitz- gewölbe.

Darüber läßt sich noch sprechen, sagte Ernst halb zweiselnd; da ihm aber Anton noch erzählte, daß sie im nächsten Städtchen die beiden längst gesuchten Freunde Lothar und Friedrich sinden wurden, die ihn erwarteten, um mit ihm zum gemeinschaftlichen Freunde Manfred zu reisen, und sich einige Wochen bei diesem aufzuhalten, so ließ sich Ernst bewegen, seine Antiquiztaten auch noch so lange beiseit zu thun, um nach vierlen Jahren einmal wieder im Kreise seiner Geliebten eine neue Jugend zu seben, und die alten theuern Erinnerungen seinem Horzen zu erwecken.

Die Freunde manderten weiter, und nach gerausmer Zeit fragte Theodor: wie hast du nur so lange traut sein konnen?

Bermundre dich boch lieber, antwortete der Krante, wie ich so balb habe genesen konnen, benn noch ift ce

mir felber unbegreiflich, baß meine Rrafte fich fo fcneu wieder hergestellt haben.

Bie wird sich der gute Friedrich freuen, sagte Theodor, dich einmal wieder zu sehn; denn immer warft du ihm unter seinen Freunden der liebste.

Sagt vielmehr, antwortete ber Genefene, bag wir uns in manchen Buntten unfere Befens am innigften berührten und am besten verstanden; benn, meine Beliebten, man lebt, wenn man bas Glad bat, mehre Preunde ju befigen, mit jedem Freunde ein eignes. abgesondertes Leben; es bilben fich mannichfache Rreife von Bartlichkeit und Rreundschaft, die mobl die Gefühle ber Liebe ju andern in sich aufnehmen und harmonisch mit ihnen fortschwingen, bann aber wieder in die alte eigenthumliche Bahn gurud fehren. Und eben fo wie mir ber Bertrautefte in vielen Gefinnungen fremb bleibt. so bebt eben berfelbe auch vieles Dunfle in meiner eignen Matur bloß burch feine Gegenwart hervor, und macht es licht, fein Gefprach, wenn es biefe Duntte trifft, ermedt es jum flarften innigften Leben, und eben fo wirft meine Gegenwart auf ihn gurud. Biel leicht war manches in Friedrich und mir, was ihr übrigen migverftandet, mas fich in uns ergangte und burch unfre Freundschaft jum Bewußtsein gedieh, fo baß wir uns mancher Dinge wohl fogar erfreuten, Die andre uns lieber hatten abgewohnen mogen.

Bas du da sagft, ift schr mahr, fügte Ernst hingu, ber Mensch, ber überhaupt bas Leben und sich versteht, wird mit jedem seiner Freunde ein eignes Bertrauen, eine andre Zartlichkeit fühlen und üben wollen. O das ist ja eben das himmlische der Freundschaft, sich im geliebten Gegenstande gauz zu verlieren, neben dem

Berwandten so viel Fremdartiges, Geschmitsvolles ahn, den, mit herzlichem Glauben und ebler Zuversicht auch das Nichtverständne achten, durch diese Liebe Seele zu gewinnen und Seele dem Geliebten zu schenken! Wie roh leben diesenigen, und verleten ewig sich und den Freund, die so ganz und unbedingt sich verstehn, beurstheilen, abmessen, und dadurch nur scheinbar einander eingehören wollen! das heißt Bänme fällen, Hügel abtragen und Bäche ableiten, um allenthalben flache Durchsicht, Mittheilung und Verknupfung zu gewinnen, und einen schönen romantischen Park verderben. Nicht früh genug kann der Jüngking, der so glücklich ist, einen Freund zu gewinnen, sich von dieser selbstischen Forderung unser roheren Natur, von diesem Misversstädnung der jugenblichen Liebe entwöhnen.

Was du da berührst, sagte Anton, berührt zugleich die Bahrheit, daß es nicht nur erlaubt, sondern sast nothwendig sei, daß Freunde vor einander Geheimnisse haben, ja es erklart gewissermaßen die seltsame Erscheinung, daß man dem einen Freunde wohl etwas anvertrauen mag, was man gern dem verschweigt, mit dem man vielleicht in noch vertrautern Verhältnissen lebt. Es ist eine Kunst in der Freundschaft wie in allen Dingen, und vielleicht daher, daß man sie nicht als Kunst erstennt und treibt, entspringt der Mangel an Freundsschaft, über welchen alle Welt jezt klagt.

hier kommen wir ja recht, rief Theodor lebhaft aus, in das Gebiet, in welchem unfer Friedrich so gerne wandelt! Ihn muß man über diese Gegenstände reden horen, denn er verlangt und sieht allenthalben Geheimniß, das er nicht gestort wissen will, denn es ift ihm das Element der Freundschaft und Liebe. Ber-

arge doch dem Preunde nicht, sprach er einmal, wenn du ahndest, daß er dir etwas verbirgt, denn dies ist ja nur der Beweis einer zärteren Liebe, einer Scheu, die sich ängstlich um, dich bewirdt, und sittsam an dich schwiegt; o ihr Liebenden, vergest doch niemals, wie viel ihr wagt, wenn ihr ein Gesähl dem Worte, anvertrauen wollt! was läßt sich denn überall in Worten sagen? Ist doch für vieles schon der Blick zu ungeistig und körperlich! — O Brüder, Engelherzen, wie viel thörichtes Zeug wollen wir mit einander schwaßen!

Thoricht? sagte Anton etwas empsindlich; sa freislich, wie alles thoricht ist, was das Materielle zu verstassen strebt, und wie die Liebe selbst in dieser hinsicht Krankheit zu nennen ist, wie Novalis so schon sagt. Haft du noch nie ein Wort bereut, das du selbst in der vertrautesten Stunde dem vertrautesten Freunde sagtest? Nicht, weil du ihn für einen Verräther halten konntest, sondern weil ein Gemüthsgeheimnis nur in einem Elemente schwebte, das so leicht seine rohe Natur dagegen wenden kann: ja du trauerst wohl selbst über manches, das der Freund in dein Herz nieder legen will, und das Wort klingt späterhin mismuthig und disharmonisch in deiner innersten Seele wieder. Oder verstehst du dies so gar nicht und hast es nie erlebt?

Nicht bose, du lieber Kranker, sagte Theodor, ins bem er ihn umarmte; du kennst ja meine Art. Schat, warst du denn nicht eben einverstanden darüber, daß es unter Freunden Misverständnisse geben musse? diese meine Dummheit ist auch ein Geheimnis, glaubt es nur, das ihr auf eine etwas zartere Art solltet zu ahnden oder zu entwirren streben.

Alle lachten, worauf Anton fagte: bas Lachen wird

mir noch beschwertich und greift mich an, ich werbe mude und matt in unsve herberge ankommen. — Er schöpfte hierauf wieder aus einem vorüberrollenden Bache etwas Wasser, um sich zu erquicken, und wies den Wein ab, den ihm Ernst anbot, indem er sagte: ihr könnt es nicht wissen, wie erquickend, wie paradiessisch dem Genesenden die kühle Woge ist; schon indem sie mein Auge sieht und mein Ohr murmeln hort, bin ich entz zuckt, ja Gedanken von frischen Wäldern und Wassern, von kühlenden Schatten säuseln immersort anmuthig durch mein ermattendes Gemüth und sächeln sehnsucht voll die hise, die immer noch dort brennt. Wiel zu körperlich und schwer ist dieser süße, sonst so labende Wein, zu heiß und durr, und wurde mir alle Träume meines Innern in ihrem lieblichen Schlummer storen.

Jeder nach seinem Geschmack, sagte Theodox, indem er einen herzhaften Trunk aus der Flasche that; es lebe die Berschiedenheit der Gefinnungen! Womit aber haft du dich in beiner Krankheit beschäftigen konnen?

Der Arst verlangte, sagte Anton, ich sollte mich burchaus auf keine Weise beschäftigen, wie denn die Aerste überhaupt Wunder von den Kranken sodern; ich weiß nicht, welche Borstellungen der meinige von den Büchern haben mußte, denn er war hauptsächlich gegen das Lesen eingenommen, er hielt es in meinem Zustande für eine Art von Gift, und doch bin ich überzeugt, daß ich dem Lesen zum Theil meine Genesung zu dansten habe.

Unmöglich, fagte Ernft, kann im Buftand des Fierbere, bes Ueberreizes und der Abspannung diese Ansftrengung eine heilsame sein, und ich fürchte, bein Argt hat nur zu sehr Recht gehabt.

tiebe Tranlichkeit und einfacher Sinn wohnt. Arwif, weth es gelänge, auf folde Beise ein geliebtes Baten land zu schilden; aus den unmittelbarften Gefühlen, der murde ohne alle Affettation zugleich ein himreisen des Dichterpark ersannen haben.

Der, fiel Theodor ein, habe ich mich barüber wumbern mussen, bas wir nicht mit niehr Chefurcht-bie Fußkapfen unfrer Borfahren aufflichen, ba wir vor allem Griechischen und Womischen, ja vor allem Fremben oft mit so heiligen Geführen sichn und uns burch seble Erinnerungen entzuckt fahlen; so wie auch barüber, bust unfre Dichter noch so wenig gethan haben, diesen Geift zu erwecken:

Manche; fagte Ernft, haben es eine Beitlang vers sucht, aber schwach, viele vertehrt; und ein hoher Simn, ber Deutschland so liebte und einheimisch war, wie der große Shatspear feinem Baterlande, hat uns bisher noch gefehlt.

Wir vergessen aber, tief Theodor', die herrliche Ges gend ju genießen, auf die Wogel aus dem Didicht des Balbes und auf das Gemurmel dieser lieblichen Bache zu horchen.

Alles tont auch unbewußt in unfre Seele hinein, feigte Ernft; auch wollten wir ja noch die schone Ruine besteigen, die dort schon vor uns liegt, und auch mit jedem Jahre mehr verfällt: hier arbeitet die Zeit, ansberwo die Nachläffigkeit der Menschen, an vielen Orten der verachtende Leichtsinn, ber gange Gebaude nieders reißt, oder sie verfauft, um alles Denkmal immer mehr dem Staube und der Vergessenheit zu überliefern. In dellen, wenn der Sinn dasur nur um so mehr erwacht,

um fo mehr in der Birflichkeit gur Grunde geht, fo haben wir doch mehr gewonnen als verloren.

Aft biefe Gegend nicht, burch welche wir manbeln. fing Theodor an, einem ichonen romantifchen Gebichte ju vergleichen? Erft wand fich ber Beg labirinthisch auf und ab durch ben bichten Buchenwalb, ber nur augenblickliche rathselhafte Aussicht in die Landschaft erlaubte: fo ift die erfte Ginleitung bes Bebichtes: bann geriethen wir an den blauen Blug, der uns plog. lich überraschte und uns ben Blick in bas unvermuthete frifch grune Thal gonnte: fo ift bie' plogliche Gegenwart einer innigen Liebe; dann die hohen Beffen. aruppen, die fich ebel und majeftatifch erhuben unb hoher bis jum himmel muchfen, je weiter wir gingen: fo treten in die alten Ergahlungen ethabene Begebenheiten hinein, und lenten unfern Ginn von ben Blumen ab; bann hatten wir ben großen Blick auf ein weft ansgebreitetes Thal, mit ichwebenben Borfern und Thurmen auf ichon geformten Bergen in ber gerne, wir fahen Balber, weidende Beerben, Butten ber Berg-leute, aus benen wir das Getofe heruber vernahmen: fo offnet fich ein großes Dichterwert in die Manniche faltigfeit ber Belt und entfaltet den Reichthum ber Charaftere; nun traten wir in ben Sain von verschies benem buftenden Geholz, in welchem die Nachtigall fo lieblich flagte, die Sonne fich verbarg, ein Bach fo leife ichluchzend ans ben Bergen quoll, und murmelnb jenen blauen Strom fuchte, ben wir ploglich, um bie Relfenede biegent, in aller Berrlichfeit wieder fanden : fo fomilit Gehnsucht und Schmerg, und fucht bie ver-wandte Bruft bes troftenben Freundes, um fich gang, gang in beffen lieblich ergnickende Sulle gur ergießen, IV. Band.

und sich in triumphirende Woge zu verwandeln. Wie wird sich diese reizende Landschaft nun ferner noch entwickeln? Schon oft habe ich Lust gefühlt, einer romantischen Musik ein Gedicht unterzulegen, oder gewünscht, ein genialer Lankünstler möchte mir voraus arbeiten, um nachher den Lert seiner Musik zu suchen; aber warlich, ich fühle jezt, daß sich aus solchem Wechsel einer anmuthigen Landschaft ebenfalls ein reizendes erzählendes Gedicht entwickeln ließe.

Bu wiederholten malen, erwiederte Ernst, hat mich unser Freund Manfred mit dergleichen Borstellungen unterhalten, und indem du sprachst, dachte ich an den unvergleichlichen Parceval und seine Krone, den Titurell. Jeder Spaziergang, der uns befriedigt, hat in unsere Geele ein Gedicht abgeloset, und wiederholt und vollendet es, wenn er uns immer wieder mit unsichtbarrem Zauber umgiebt.

Sehn wir die Entwickelung der romantischen Berschlingung! rick Theodor; Wald und Fluß verschwinden links, unfer Weg zieht sich rechts, und viele kleine Wasserfälle rauschen aus buschigen hügeln hervor, und tanzen und jauchzen wie muntre Nebenpersonen zur Wiese hinab; um jenem schluchzenden Bach zu widersprechen, und in Freude und Lust den glanzenden Strom aufzusuchen, den schon die Sonne wieder bes scheint, und der so lächelnd zu ihnen herüber winkt.

Sieh boch, rief Ernft, wenn mein geubtes Auge etwas weniger icharf mare, so konnte ich mich überre ben, bort ftande unfer Freund Anton! aber feine Steb lung ift matter und sein Gang schwankender,

Mein, rief Theodor, bein Auge ift nicht scharf ger nug, sonft murbest bu teinen Augenblick zweifeln, bab er es nicht selbst in eigner Person sein sollte! Sieh, wie er sich jest buckt, und mit der Sand Wasser schöpft, nun schüttelt er die Tropfen ab und dehnt sich; sieh, nur er allein kann nun mit solchem leutseligen Anstande die Nase in die Sonne halten, — und sein Auge hat uns auch schon gefunden!

Die Freunde, die sich lange nicht gesehn hatten, und sich in schoner Einsamkeit so unvermnthet wieder fansben, eilten mit frohem Ausruf auf einander zu, umsarmten sich, thaten tausend Fragen und erwarteten keine Antwort, drückten sich wieder an die Brust und genossen im Taumel ihrer freudigen Berwunderung immer wieder die Lust der Ueberraschung. O der Freude, dich wieder zu haben, rief Theodor aus, du lieber, lieber Freund! Wie fällst die son son unvermuthet (doch brauchts ja keine Motive) aus diesen allerliebsten Episoden bier in unfre Haupshandlung und Bandlung hinein!

Aber du fiehst matt und frant aus, sagte Ernft, indem er ihn mit Wehmuth betrachtete.

So ist es auch, erwiederte Anton, ich habe mich erst vor einigen Bochen vom Krankenlager erhoben, fühlte heut zum erstenmal die Schönheit der Natur wieder, und ließ mir nicht traumen, daß ihr wie aus dem himmel noch heut in meinen himmel fallen wurdet. Aber seid mir tausend und tausendmal willkommen!

Man ging, man stand dann wieder still, um sich zu, betrachten, sich zu befragen, und jeder erkundigte sich nun nach den Geschäften, nach den Absichten des andern. Meine Reise, fagte Ernst, hat keinen andern Endzweck, als mich in der Nahe, nur einige Meilen von hier, über einige alte, sogenannte gothische Ge-

baube gu unterrichten, und bann in ber Stadt ein alt: beutsches Gebicht aufzusuchen.

Und ich, sagte Theodor, bin meiner Gewohnheit nach nur so mitgenommen worden, weil ich eben werber etwas zu thun, noch zu verfaumen hatte.

Ich besuche unsern Manfred, sagte Anton, ber mich auf sein schones Landgut, sieben Meilen von hier, eins geladen hat, da er von meiner Krankheit und Genes sung Nachricht bekommen.

Bohnt ber jest in diefem Gebirge? fragte Ernft.

Ihr wißt also nicht, fuhr Anton fort, daß er schon seit mehr als zwei Jahren verheirathet ist und hier wohnt?

Manfred verheirathet? rief Theodor aus; er, der so viel gegen alle She deklamirt, so über alle gepriesenc Hauslichkeit gespottet hat, der es zu seiner Aufgabe zu machen schien, das Phantastische mit dem wirklichen Leben auss innigste zu verbinden, der vor nichts solichen Abscheu außerte, als vor jener gesetzen, kaltblutig moralischen Philisterei? Wie ist es möglich? Eil der mag sich denn nun auch schon verändert haben! Gewiß hat ihn "das Dreherchen der Zeit" so umgerdreht, daß er nicht wieder zu erkennen ist.

Bielleicht, sagte Ernst, konnte es ihm gerade am ersten gelingen, die Jugend beizubehalten, in welcher er sich scheinbar so wild bewegte, denn sein Charakter neigte immer zum Ernst, und eben darum war sein Widerwille gegen den geheuchelten, läppischen Einst finiserer Tage oft so grotest und bizarr: bei nianchen Menschen bient eine wunderliche Außenseiten mir zum nothwendigen Gehellwicht eines gehaltwollen, oft Auft

melantolifchen Innern, und zu diefen scheint mir unfer Freund zu gehoren

Ich habe ihn schon im vorigen Jahre gesehn, sagte Anton, und ihn gar nicht verändert gefunden, er ist eher junger geworden; seine Hanshaltung mit seiner Bran und ihrer jungern Schwester Clara, mit seiner eignen Schwester und Schwiegermutter ist die liebensowurdigste, die ich noch gesehn habe, so wie sein Lande gut die schönste Lage im ganzen Gebirge hat: ihr thätet flug, mich dahin zu begleiten, was sich auch sehr gnt mit deinen gelehrten antiquarischen Untersuchungen vereinigen läßt.

Er muß! rief Theodor, oder ich laß ihn im Stich der gothischen, oder, wie er will, altdeutschen Spiggewölbe.

Darüber läßt sich noch sprechen, sagte Ernst halb zweiselnd; da ihm aber Anton noch erzählte, daß sie im nächsten Städtchen die beiden längst gesuchten Freunde Lothar und Friedrich sinden wurden, die ihn erwarteten, um mit ihm zum gemeinschaftlichen Freunde Manfred zu reisen, und sich einige Wochen bei diesem aufzuhalten, so ließ sich Ernst bewegen, seine Antiquitäten auch noch so lange beiseit zu thun, um nach vierlen Jahren einmal wieder im Kreise seiner Geliebten eine neue Jugend zu leben, und die alten theuern Erinnerungen seinem Herzen zu erwecken.

Die Freunde manderten weiter, und nach gerausmer Zeit fragte Theodor: wie hast du nur so lange frank sein konnen?

Bermundre bich boch lieber, antwortete ber Rranke, wie ich so bald habe genesen konnen, benn noch ift ce

mir felber unbegreiflich, baß meine Rrafte fich fo fcnell wieber hergestellt haben.

Bie wird sich der gute Friedrich freuen, sagte Theodor, dich einmal wieder ju febn; denn immer warft du ihm unter seinen Freunden der liebste.

Sagt vielmehr, antwortete ber Genesene, bag wir uns in manchen Bunften unfere Befens am innigften berührten und am besten verstanden; benn, meine Beliebten, man lebt, wenn man bas Glud hat, mehre Preunde ju besigen, mit jedem Preunde ein eignes, abgefondertes Leben; es bilden fich mannichfache Rreife von Bartlichfeit und Freundschaft, die wohl bie Gefühle ber Liebe ju andern in fich aufnehmen und harmonisch mit ihnen fortschwingen, bann aber wieber in die alte eigenthumliche Bahn jurud fehren. Und eben fo wie mir ber Bertrautefte in vielen Gefinnungen fremd bleibt, so bebt eben derfelbe auch vieles Duntle in meiner eignen Matur blog burch feine Gegenwart bervor, und macht es licht, fein Gefprach, wenn es biefe Dunfte trifft, ermedt es jum flarften innigften Leben, und eben so wirft meine Gegenwart auf ihn juruck. Bielleicht war manches in Friedrich und mir, was ihr übrigen migverstandet, mas fich in uns erganate und burch unfre Freundschaft jum Bewußtsein gebieb, fo baß wir uns mancher Dinge mohl fogar erfreuten, Die andre uns lieber hatten abgewohnen mogen.

Bas du da fagft, ift fehr mahr, fügte Ernst hinzu, der Mensch, ber überhaupt das Leben und sich versteht, wird mit jedem seiner Freunde ein eignes Vertrauen, eine andre Zärtlichkeit fühlen und üben wollen. O das ist ja eben das himmlische der Freundschaft, sich im geliebten Gegenstande gauz zu verlieren, neben dem

Verwanden so viel Fremdartiges, Gestemnissolles ahn, den, mit herzlichem Glauben und ebler Zuversicht auch das Nichtwerstandne achten, durch diese Liebe Seele zu gewinnen und Seele dem Geliebten zu schenken! Wie roh leben diesenigen, und verlegen ewig sich und den Freund, die so ganz und unbedingt sich verstehn, beurztheilen, abmessen, und dadurch nur scheinbar einander angehören wollen! das heißt Banme fällen, Hügel abtragen und Bäche ableiten, um allenthalben flache Durchsicht, Mittheilung und Verknüpfung zu gewinnen, und einen schonen romantischen Park verderben. Nicht früh genug kann der Jungling, der so glücklich ist, einen Freund zu gewinnen, sich von dieser selbstischen Forverung unsver roheren Natur, von diesem Misversständnis der jugendlichen Liebe entwöhnen.

Was du da berührst, sagte Anton, berührt zugleich die Wahrheit, daß es nicht nur erlaubt, sondern fast nothwendig sei, daß Freunde vor einander Geheimnisse haben, ja es erklart gewissermaßen die seltsame Erscheir nung, daß man bem einen Freunde wohl etwas anvertrauen mag, was man gern dem verschweigt, mit dem man vielleicht in noch vertrautern Verhältnissen lebt. Es ist eine Runst in der Freundschaft wie in allen Dingen, und vielleicht daher, daß man sie nicht als Runst erstennt und treibt, entspringt der Mangel an Freundschaft, über welchen alle Welt jest klagt.

Hier kommen wir ja recht, rief Theodor lebhaft aus, in das Gebiet, in welchem unser Friedrich so gerne wandelt! Ihn muß man über diese Gegenstände reden horen, denn er verlangt und sieht allenthalben Geheimniß, das er nicht gestört wissen will, denn es if ihm das Element der Freundschaft und Liebe. Ber-

arge doch dem Ereunde nicht, sprach er einmal, wenn du ahndest, daß er dir etwas verbirgt, denn dies ist ja nur der Beweis einer garteren Liebe, einer Scheu, die sich angstlich um dich bewirdt, und sittsam an dich schmiegt; o ihr Liebenden, vergest doch niemals, wie viel ihr wagt, wenn ihr ein Gefahl dem Worte, anvertrauen wollt! was laßt sich denn überall in Morten sagen? It doch für vieles schon der Blick zu ungeistig und körperlich! — O Brüder, Engelherzen, wie viel thörichtes Zeug wollen wir mit einander schwaßen!

Thoricht? sagte Anton etwas empsindlich; ja freislich, wie alles thoricht ift, was das Materielle zu verslassen strebt, und wie die Liche selbst in dieser hinsicht Krankheit zu nennen ift, wie Novalis so schon sagt. Halt du noch nie ein Wort bereut, das du selbst in der vertrautesten Stunde dem vertrautesten Freunde sagtest? Nicht, weil du ihn für einen Verräther hals ten konntest, sondern weil ein Gemuthsgeheimnis nur in einem Elemente schwebte, das so leicht seine rohe Natur dagegen wenden kann: ja du prauerst wohl selbst über manches, das der Freund in dein Herz nieder legen will, und das Wort klingt späterhin mismuthig und disharmonisch in deiner innersten Seele wieder. Oder verstehst du dies so gar nicht und hast es nie erlebt?

Nicht bofe, du lieber Kranter, fagte Theodor, instem er ihn umarmte; du kennst ja meine Art. Schat, warft du denn nicht eben einverstanden darüber, daß es unter Freunden Misverständnisse geben musse? diese meine Dummheit ist auch ein Geheimnis, glaubt es nur, das ihr auf eine etwas gartere Art solltet zu ahnden oder zu entwirren streben.

Alle lachten, worauf Anton fagte: bas Lachen wird

mir noch beschwertich und greift mich an, ich werde mude und matt in unfre herberge ankommen. Er schöpfte hierauf wieder aus einem vorüberrollenden Bache etwas Wasser, um sich zu erquicken, und wies den Wein ab, den ihm Ernst anbot, indem er sagte: ihr könnt es nicht wissen, wie erquickend, wie paradiessisch dem Genesenden die kühle Woge ist; schon indem sie mein Auge sieht und mein Ohr murmeln hort, bin ich entz zucht, ja Gedanken von frischen Wäldern und Wassern, von kühlenden Schatten säuseln immersort anmuthig durch mein ermattendes Gemüth und sächeln sehnsucht voll die Hiße, die immer noch dort brennt. Viel zu körperlich und schwer ist dieser süße, sonst so labende Wein, zu heiß und durr, und würde mir alle Träume meines Innern in ihrem lieblichen Schlummer storen.

Jeber nach seinem Geschmack, sagte Theodox, indem er einen herzhaften Trunk aus der Flasche that; es lebe die Berschiedenheit der Gesinnungen.! Womit aber haft du dich in beiner Krankheit beschäftigen konnen?

Der Arzt verlangte, sagte Anton, ich sollte mich burchaus auf keine Weise beschäftigen, wie denn die Aerzte überhaupt Bunder von den Kranken sodern; ich weiß nicht, welche Borstellungen der meinige von den Büchern haben mußte, denn er war hauptsächlich gegen das Lesen eingenommen, er hielt es in meinem Zustande für eine Art von Gift, und doch bin ich überzeugt, daß ich dem Lesen zum Theil meine Genesung zu dansten habe.

Unmöglich, sagte Ernft, kann im Bustand bee Fiebers, bes Ueberreizes und der Abspannung biese Anfrengung eine heilsame sein, und ich fürchte, bein Argt hat nur gu sehr Recht gehabt.

Bas Recht! rief Anton aus; er batte einen gang falfchen Begriff von der bentichen Literatur, fo mie von meiner Runft des Lefens, benn ich butete mich wohl von felbft vor allem Bortrefflichen, Sinreifenben, Pathetischen und Speculativen, mas mir in ber That hatte übel befommen tonnen; fondern ich mandte mich in jene anmuthige Gegend, Die von ben Runftverftans bigen meiftentheils gu fehr verachtet und vernachläffigt wird, in jenen Bald voll acht einheimischer und patrios tifcher Gewächse, die mein Gemuth gelinde bennten, gelinde mein Berg bewegten, ftill mein Blut erwarms ten, und mitten im Genuß fanfte Gronie und gelinde Langeweile gulichen. 3ch versichre euch, einen Tempel ber Dankbarkeit mocht' ich ihnen genefend widmen; und wie viele auch vortrefflich fein mogen, fo maren es boch hauptsächlich brei Antoren, Die ich ftudirt und ihre Birfungen beobachtet habe.

3ch bin begierig, fagte Ernft.

Als ich am schwächsten und gefährlichsten war, suhr Anton fort, begann ich sehr weislich, gegen des Arztes ausdrückliches Berbot, mit unserm deutschen La Fontaine. Denn ohne alles Lesen ängstigten mich meine Gedanken, die Trauer über meine Krankheit, tausend Plane und Borstellungen so ab, daß ich in jener ander sohlnen Muße hätte zu Grunde gehen mussen. Kann man nun läugnen, daß dieser Autor nicht manches wahr und gut aussah, daß er manche Zustände, wie Charaktere, treffend schildert, und daß die meisten seiner Bücher sich durch eine gewisse Reinlichkeit der Schreibs art empsehlen? Ohne alle Jronie sei es gesagt, viele seiner kleinen Erzählungen haben mich wahrhaft ergößt und befriediget. Seine größeren Berke, denen die meisten

bleser guten Elgenschaften abgehn, ersesen biesen Mangel burch die unerschöpfliche Liebe, die schon in Kindersecken heroisch arbeitet, durch einige Berführer im großen Styl und ansehnliche Grauel, oder gar durch Kunstuttheile, die mich vorzüglich inniglich erfreuten, und die er leider seinen Büchern nur zu selten einstreut. Wie war ich hingerissen, als ich in einem seiner Romane. an die gusgeführte Meinung gerieth, mit welcher er den Hogarth über Rasael sest. Ja, meine Freunde, et glebt gewisse Worstellungen, die unmittelbar uns Stasticität des Körpers und der Seele zuführen, und so schelte mir keiner die großartige Albernheit, denn ich war nach diesem Kapitel unverzüglich besser, und durste doch noch keine China gebrauchen.

So, fagte Theobor, wurde der gang gesunde Spartaner burch Lyttaus homnenklang jum Rriegestange beflügelt. Bas folgte nun auf biefe Periode?

Diese sußen Traume der Kindheit und Sehnsucht, suhr Anton fort, lagen schon hinter mir, meine mundig werdende Phantasie forderte gehaltvolleres Besen. Trefslich kamen meinem Bedurfniß alle die wundervollen, bizarren und tollen Romane unsers Spieß entgegen, von denen ich selbst die wieder las, die ich schon in früheren Zeiten kannte. Die Tage vergingen mir unglaublich schnell, und am Abend hatte ich freundliche Besuche, in deren Gesprächen die Idne jener gräßlichen, gesperistigen Begebenheiten wieder verhallten. So ward mein Leben zum Traum, und die angenehme Wiederkehr derselben Gegenstände und Gedanken siel mir nicht beschwerlich, auch war ich nun schon so start, daß ich einer guten Schreibart entbehren konnte, und die herzliche Abgeschmacktheit der Luftregenten, Petermänns

chen, Rettenträger, Lowenritter, gab mir durch die vielfache und mannichfaltige Ersindung einen stärfern Ton; meine Ironie konnte sich pun schon mit der Composition deschäftigen, und der Arzt fand die stärkenden Mittel so wie eine Nachlassung der zu strengen Diat erlaubt und nicht mehr gefährlich.

Wieder eine Lebens Deriode beendigt, fagte Theoday. Mun war aber auter Rath theuer, fprach Anton 3d hatte bie Schwarmereien bes Junglings überstanden, Geschichte und wirkliche Welt lockten mich an, jufammt ber nicht ju verachtenden Lebens : Philos sophie. Mein Rieber hatte zwar nachgelaffen, konnte aber immer wieder gefährlich werben, ich litt unaus: fprechlichen Durft, und burfte nicht trinten, mas mein Schmachten begehrte; immer nur wenig und nichts Rubles, und ich traumte nur von falten Orangen, von Citronen, ja Effig, machte Salat in meiner Phantaffe ju ungebeuern Portionen und verzehrte fie, trant aus Rlafchen im Relfenteller folbft ben fubliten Dierenfteiner, und babete mich bann in Morgenluft in ben Bogen des grun rauschenden Rheins. In dieser schwels genden Stimmung begegnete mir nun ber vortreffliche Cramer mit feinen Ritter ; und andern Romanen , und wie foll ich wohl einem falten, gesunden, vernunftigen Menschen, ber trinken barf, mann und wie viel er will, die Wonne schilbern, die mich auf meinem eine famen Lager Diefe vortreflichften Berte genießen ließen? 3d fann nun fagen: werbet frant, lieben Freunde und lefet, und ihr unterschreibt alles, mas neben euch gebender Rezensent fo eben behauptet.

Maßige bich nur, fagte Theoder, fonft bift bu gezwungen, wieder Baffer ju ichopfen, um dir ben Ropf naß

ju machen, und auf diesem anmuthigen Sugel haben wir feine Quelle in der Rabe.

Sa, rief Anton and, Dant biefem bieberften Deute fchen fur feine Rampen, fur feinen Baspar a Spaba und ben Raugrafen zu Daffel! Bie faß ich mit ihnen allen zu Tifche und fah nnt half die Rannen Rudes: beimer und Mierenfteiner leeren; wir verachteten es, in Beder einzuschenfen; nein, aus bem vollen humpen felbst tranten mit Großherzigen bas fuhle, herrliche, duftende Daß, und ich lachte in diefer Gefellschaft meinen Mrgt rechtschaffen aus: entgudt mar ich mit bir, und begleitete bich bewundernd, du ebelfter Bomfen, ich gechte Bug fur Bug mit bir, bu Groffer, ber icon bes Morgens um vier Uhr betrunfen ju Roffe fleigt, um Thaten eines beutschen Mannes ablich zu verriche ten. Bie beine Gefinnungen, bu großer Dichter, fo ift auch bein Stil gediegen und beutsch, und alle bie Prügel und Puffe, Die ben Reinden ober ichlechten Menschen zugetheilt werden, ober gar ben boshaften Pfaffen, maren mir eben fo viele Bergftartungen und Brownifiche Rurmittel, und barum trug ich auch fein Bedenfen, beine vorzuglichsten Berte nach ber Beens bigung wieber von vorn zu beginnen, benn bier mar ja Erfindung, Charafter, Effen, Trinten, Lebens , Ohls lofophie, Birklichfelt und Geschichte alles meiner brangenden Sehnsucht dargebracht, und alles gleich vortrefflich. Dein fcmachtenber Durft trieb fich nun nicht mehr in algantischen Bilbern zwecklos um', fonbern fant feine Bahn borgezeichnet und große Beffbiete, benen er fich anschfoß; nun traumte ich nicht' mehr dis Polippetti unter beit ffeinernen Erebbeit einte Beine berges git flegelt; Andiball-fich vont Sinfinel beruntet

eine ungebeure Relterpresse brude, die mit Ginem Burf ben gangen Beinberg ausquetiche, fo bag in Castaben ber Bein die Marmorstufen berunter rausche und wie in ein großes Baffin fich unten in meinen burftenben Bon biefen Riefenbilbern mar ich Schlund eradffe. geheilt, und icon burft' ich mit Borficht fuhlende Ber' trante genießen, icon widerftanden mir Gleifchfpeifen nicht mehr, und mein Urgt fcbrieb fich die Ramen ber vornehmsten Eramerichen Romane auf, um fie abn. lichen Rranten ju empfehlen; ich mandelte ichon im Rimmer, fab bei ber erften Fruhlingsmarme aus bem Renfter, durfte wieder phantafiren, und nach einigen Bochen fonnt' ich icon die hoffnung faffen, bald Dies Gebirge ju betreten, in welchem ich euch, ibr Lieben , jur Bollendung meiner Genefung, gefunden. -Aber eilt, man lautet icon bie Abendglocke, wir find por bem Stadtchen, bort treffen wir die Freunde und vernehmen vielleicht wunderliche Dinge von ihnen.

Im Baumgarten des Gasthofes sagen am andern Morgen die funf Bereinigten um einen runden Lisch, ihre Stimmung war heiter wie der schone Morgen, nur Friedrich schien ernst und in sich gefehrt, so sehr auch Lothar jede Gelegenheit ergriff, ihn durch Scherz und Frohsinn zu ermuntern.

Warlich 1 rief Theodor aus, es giebt tein großeres Glud, als Freunde zu besigen, sie nach Jahren in schoner Gegend in anmuthiger Fruhlingszeit wieder zu finden, mit ihnen zu schwaßen, alle ihre Eigenheiten wieder zu erfennen, sich der Mergangenheit zu erinnern und mit ihnm Zutrauen allen in die Augen zu bliefen,

wie ich es Gottlob! hier thun tann. Nur ber Friederich ift nicht, wie fonft. Saft bu Gram, mein Lieber?

Las mich, guter heitrer Freund, sagte Friedrich, es soll nicht lange mahren, so wirst du und ihr alle mehr von mir erfahren. Weißt du doch, nicht, ob ich nicht vielleicht am Glücke frank liege.

Wenn das ist, sagte Theodor, so moge Gott nur den Arzt noch recht lange von dir entsernt halten. O warst du doch lieber gar inkurabel! Aber leider ist die Beilung dieser Krankheit nur gar zu gewiß; o die Zeit, die bose, liebe, gute, alte, vergeßliche und doch mit dem unverwüstlichen Gedächtniß, das wiederkäuende größe ernste Thier, die alles erzeugt und alles verwandelt, sie wird freilich machen, daß wir einer den andern und uns selbst nach wenigen Jahren mit ganz veränderten Augen ansehn.

Dadurch könntest du ihn noch trauriger machen, siel Lothar ein: freilich will uns alles überreden, daß das Leben kein romantisches Lusspiel sei, wie etwa Was ihr wollt, oder Wie es euch gefällt, sondern daß es aus diesen Regionen entrinnt, wir möchten es auch noch so gerne so wollen und wenn es uns auch über die Wassen gesiele; der himmel verhütet auch, daß es selten in ein großes Trauerspiel ausartet, sondern es verläuft sich freilich meist, wie viele unerquickliche Werke mit einzelnen schonen Stellen, oder gar wie der herreliche Rhein in Sand und Sumps.

D nein, sagte Friedrich, glaubt es mir, meine Freunde, bas Leben ift hoheren Ursprungs, und es fieht in unserer Gemalt, es seiner eblen Geburt wurdig ju erziehn und zu erhalten, baß Staub und Bernichstung in keinem Augenhlicke barüber triumphiren durfen:

ja, es giebt eine ewige Jugend, eine Sehnsicht, bie ewig mahrt, weil sie ewig nicht erfüllt wird; weber getäuscht noch hintergangen, sondern nur nicht erfüllt, damit sie nicht sterbe, denn sie sehnt sich im innersten Herzen nach sich selbst, sie spiegelt in unendlich wech, selnden Gestalten das Bild der nimmer vergänglichen Liebe, das Nahe im Fernen, die himmlische Ferne im Allernächsten. Ist es denn möglich, daß der Mensch, der nur einmal aus dieser Quelle des heiligen Wahn; sinnes trinken durste, je wieder zur Nüchternheit, zum todten Zweisel erwacht?

Bei alledem, fagte Theodor, ware ein Jungbrunnen, von dem die Alten gedichtet haben, nicht zu verschmahn; war' es auch nur der grauen Saare wegen.

Wie konntet ihr, suhr Friedrich fort, doch die Schonsheit nur empfinden, oder gar lieben, wenn sie unverswüsslich ware? Die süße Elegie in der Entzückung, die Wehklage um den Adonis und Balder ist ja der schmachtende Seufzer, die wollustige Thrane in der ganzen Natur! dem Flüchtigen nacheilen, es festhalten wollen, das uns selbst in festgeschlossenen Armen entrinnt, dies macht die Liebe, den geheimnisvollen Zauber, die Krankheit der Sehnsucht, das vergötternde Schmachsten möglich.

Und, fuhr Ernst fort, wie milbe redet uns die Swigkeit an mit ihrem majestätischen Antliz, wenn wir auch das nur als Schatten und Traum besigen, oder uns ihm nahern konnen, was das Gottlichste bieser Erde ift? bas muß ja unser herz zum Unendslichen ermuntern und starten, zur Tugend, zum himmet, zu jener Schone uns führen, die nie verbluht, beren Entzuckung ewige Gegenwart ift.

Mußten wir nur nicht vorher aus bem Lethe trinten, sagte Anton, und zur Freude sprechen: Was willst du? und zum Lachen: du bist toll!

Theodor sprang vom Eische auf, umarmte seden und schenkte von dem guten Rheinwein in die Romer: ei! rief er aus, daß wir wieder so beisammen sindl daß wir wieder einmal unfre zusammen gewickelten Gemuther durchklopfen und ausstäußen können, damit sich keine Motten und andres Gespinst in die Falten nisten! Wie wohl thut das dem deutschen Herzen beim Glase deutschen Weins! Ja, unfre Herzen sind noch frisch, wie ehedem, und daß sich auch keiner von uns das Sabackrauchen angewöhnt hat, thut mir in der Seele wohl.

Immer der Alte! fagte Lothar, du pflegst immer die Gespräche ba ju ftoren, wo sie erst recht ju Gesprächen werden wollen; ich war begierig, wohin diese feltsamen Borstellungen wohl führen, und wie diese Gedantentreihe oder dieser Empsindungsgang endigen mochte.

Bie? sagte Theodor, das kann ich dir aufs Haar sagen: sieh, Bruderseele, siehn wir erst an der Ewigsteit und solchen Gedanken oder Worten, die sich gleiche sam ins Unendliche behnen, so kommt es mir vor wie ein Ablosen der Schildwachen, daß nun bald eine neue Figur auf derselben Stelle auf und ab spazieren soll. Ich wette, nach zweien Sekunden hätten sie sich angessehn, kein Wort weiter zu sagen gewußt, das Glas gesonmmen, getrunken und sich den Mund abgewischt. "Beiter bringt es kein Mensch, siell er sich auch wie er will." — O das ist das Erquickiche für unser einen, daß das Größte wieder so an das Kleinste gränzien muß, daß wir denn doch Alle Menschen, oder gar

arme Sunder find, jeber, nachdem fein Genius ihn lenkt.

Du scheust nur, sagte Anton, die liebliche Stille, bas Sauseln bes Geistes, welches in der Mitte der innigsten und hochsten Gedanten wohnt und bessen heislige Stummheit dem unverständlich ift, der noch nie an den Ohren ist beschnitten worden.

Ohren, antwortete Theodor, flingt im Deutschen immer gemein, Gehorwertzeuge affektirt, Horvermögen philosophisch, und die Horer oder die Horenden ist nicht gebrauchlich, kurzum, man kann sie selten nennen, ohne anstößig zu sein. Der Spanier vermeidet auch gern, so schlecht hin Ohren zu sagen. Um besten braucht man wohl Gehor, wo es past, oder das Ohr einzeln, wodurch sie beide gleich oder werden.

Dein Tabackrauchen hat aber das vorige Gespräch erflickt, sagte Lothar; freilich ift es die unfunftlerischste aller Beschäftigungen und der Genuß, der sich am wenige sten poetisch erheben läßt.

Mir ift es über die Gebühr zuwider, sagte Theodor, und darum betrachtete ich euch schon alle gestern Abend darauf, denn es giebt einen eignen Pfeisenzug im Bintel des Mundes und unter dem Auge, der sich an einem karten Raucher unmöglich verkennen läßt; des halb war ich schon gestern über eure Physiognomien beruhigt. Mir scheint die neuste schlimmste Zeit erst mit der Verbreitung dieses Krautes entstanden zu sein, und ich kann seihst auf den gepriesenen Compas bose sein, der uns nach Amerika führte, um dies Unkraut mit manchen andern Leiden zu uns herüber zu holen.

Wie einige Buge im Geficht durch die Pfeife entritehn, fagte Lothar, so werden die feinsten des Wiges

und gutmuthigen Spottes, fo wie die Grazie ber Lippen burchaus durch die oft angelegte Pfeife vernichtet.

Ich liefe noch die falte Dfeife gelten, fagte Ernft, fo hielt fich einer meiner Freunde eine von Thon, um fe in der gemuthlichsten Stimmung juweilen in den Mund ju nehmen, und bann recht nach feiner Caune au fprechen; aber ber bofe, beigende, ubel riechende Rauch macht bas Ding fatal. 3ch lernte einmal einen Mann tennen, ber mir febr intereffant mar, und ber fich auch in meiner Gefellschaft ju gefallen ichien; wir fprachen viel mit einander, endlich, um uns recht genies Ben ju tonnen, jog er mich in fein Bimmer, ließ fich aber beigehn, ju großerer Bertraulichfeit feine Pfeife anzugunden, und von diefem Augenblick konnte ich weber recht horen und begreifen, mas er vortrug, noch weniger aber mar ich im Stande, eine eigne Meinung ju haben, oder nur etwas anders als Rluche auf den Rauch in meinem Bergen ju benten, - ,,nicht laute, aber tiefe" - wie Dacbeth fagt. .

Lothar lachte: mit einem troftlofen Liebhaber, fuhr er fort, ift es mir einmal noch schlimmer ergangen, er hatte mich hingeriffen und gerührt; bei einer fleinen Rubeftelle ber Rlage suchte er seine Pfeife, Schwamm und Stein, schlug mit Birtuosität schnell Feuer, und versicherte mich nachher in abgebrochenen rauchenben Pausen seiner Berzweiflung. Ich mußte lachen, und nur jum Gluck daß mich der Rauch in ein startes huften brachte, sonst hatt' ich dem guten Menschen als ein unnaturlicher Barbar erscheinen muffen.

Es läßt fich wohl, sagte Theodor, alles mit Grazie thun, ich tenne wenigstens einen großen Philosophen, bem in feiner Liebenswurdigkeit auch dies ebel ftebt. Mit dem Caffee wird nach der Mahlzeit eine lange Pfeise gebracht, die der Bediente anzündet, es geschehn ruhig und ohne alle Leidenschaft einige Züge, und eh man noch die Unbequemlichteit bemerkt, ist die Sache schon wieder beschiossen. Aber schrecklich sind freilich die kurzen, am Munde schwebenden Instrumente, die jede Bewegung mit machen mussen und sich jeder Thätigkeit fügen, die den ganzen Tag die Lippen pressen und selbst die Sprache verändern.

Mir ist es nicht unwahrscheinlich, sagte Anton, bas diese Gewohnheit, die so überhand genommen, die Menschen passiver, träger und unwissiger gemacht hat. Wir sollen keinen Genuß haben, der uns unaufhörlich begleitet, der etwas Stetiges wird, er ist nur erlaubt und edel durch das Borübergehende. Darum verachten wir den Saufer, ob wir alle gleich gern Wein trinken, und der Näscher ist lächerlich, der seine Zunge durch ununterbrochenes Kosten ermüdet; vom Raucher denkt man billiger, weil es eben Gewohnheit geworden ist, die man nicht mehr beurtheilt, doch begreif ich es wenigstens nicht, wie selbst Frauen jezt an vielen Orten dagegen tolerant werden.

Ronnt ihr euch, fagte Lothar, einen rauchenden Avostel benfen?

Sben so wenig, sagte Ernst, als den ablichen Triftan mit der Pfeife, oder ben hochstrebenden Don Quirote.

Dem Sancho aber, fagte Lothar, fehtt fle beinah; hatten manche umarbeitenbe Ueberfeger mehr Genie gehabt, fo hatten fle biefe lieber hinzu fagen, als fo manche Schonheit wegtaffen burfen.

Bielleicht ift biefes Bebarfniß, fiel Briebrich ein,

١

ein Surrogat für so manches verlorne Bedürfnis bes diffentlichen Lebens, der Galanterie der Gesellschaft, der Freiheit und der Feste. Bielleicht soll sich zu Zeiten der Mensch mehr betäuben, und dann ist es wohl mogslich, daß er jenen alten verrusenen blauen Dunst für ein wirkliches Gut halt. Nicht bloß Taback, auch philosophische Phrasen, Spsteme, und manches andre wird heut zu Tage geraucht, und beschwert den Nichte rauchenden ebenfalls mit unleidlichem Geruch.

Nicht so melankolisch, sagte Theodor, last uns diese tiefsinnige Betrachtung wenden, denn am Ende kommt doch in keiner Lugend der ganze Mensch so rein zum Borschein, als in den Thorheiten. Die Berge rauchen oft und die Thaler sind voll Nebel, viele Gegen, den verlieren ihn oft in Monaten nicht, die See dampst, und so last denn unserm guten Zeitalter auch seinen Damps. Nur wir wollen unsere Sitte treu bleiben. Besorgt bin ich aber für Mansred, daß er sich diesen Zustand als Appendir der See mochte angewöhnt haben, um seine weisen Lehrsprüche aus dampsendem Munde, wie Orakel aus rauchenden Höhlen, verehrlicher zu machen, und ich gestehe überhaupt, daß ich mich ihm nur mit einer gewissen heimlichen Furcht wieder nähern kann.

Du bist ohne Noth besorgt, sagte Lothar. Seit lange kenne ich unsern Freund in seinem hauslichen Bustande, und ich habe nicht bemerken können, daß er seinen jugendlichen Frohsinn und seine muthwillige Laune gegen jene altkluge Hausväterlichkeit vertauscht habe, im Gegentheil, kann er oft so ausgelassen sein, daß die Schwiegermutter im Dause so wenig lästig oder überstüssig ift, daß sie vielmehr zuweilen als kuhlende

und befonnene Bernunft jum allgemeinen Beften bers vortreten muß.

Wenn alles übrige, fagte Theodor, auf benselben Jug eingerichtet ift, so ist seine Haushaltung die volle kommenste in der Welt.

Noch mehr, fuhr Lothar fort, diese Frau ift noch anmuthig und reizend, und man glaubt es kaum, daß sie zwei erwachsene Tochter haben konne. Sie hat selbst einige annehmlich scheinende Parthien ausgeschlagen, und Manner haben sich um sie beworben, die an Jaheren weit junger sind.

Benn die Mutter icon fo gefährlich ift, fagte Theodor, fo muß der Umgang mit den Tochtern gar herz, und halebrechend fein.

Die Gattin unsers Manfred, erzählte lothar weiter, ist sehr still und fanft, von zartem Gemuth und rühz rend schoner Gestalt, er hat noch das Betragen des Liebhabers, und sie das bidde geschämige Besen einer Jungfrau; ihre jungere Schwester Clara ist der Muth, wille und die heiterkeit selbst, launig, wizig, und fast immer lachend, im beständigen kleinen Kriege mit Wanfred; man sollte glauben, wenn man sie beisammen sieht, er hatte diese lieben mussen, und die ältere, ihm so ungleiche Schwester, hatte ihn nicht rühren konnen. Allein die Liebe sorbert vielleicht eine gewisse Berschiebenheit des Wesens und des Charakters.

Ich komme darauf juruck, sagte Ernst, bas wir immer noch nicht wissen können, wie viel in Manfred angewöhnte Manier ist, und wie viel Natur; ich habe oft bemerkt, daß er ernst, ja traurig war, wenn die Umgebung ihn für ausschweisend lustig hielt. Er hat es von je gescheut, seine innersten Gefühle kund zu

thun, und so wirft er fich oft gewalthatig in eine Laune, bie ihn qualen kann, indem fie andre eraost.

Bie wird es aber, fragte Theodor weiter, mit ben Rindern gehalten? Bahricheinlich hat fich boch auch ju ihm die neumodische und weichliche Erziehung erftrectt. iene allerliebste Confusion, die jeden Gegenwartigen im ununterbrochenen Schwindel erhalt, indem die Rinders ftube allenthalben, im Gefellichaftegimmer, im Garten und in jedem Bintel bes Saufes ift, und fein Gefprach und feine Rube gulaft, fondern nur emiges Gefdrei und Erziehen fich hervor thut, eine unfterbliche Berftreutheit im icheinbaren Achtgeben; jenes Chaos ber meiften Sausbaltungen, bas mir fo erschrecklich bunft. daß ich die neuen Padagogen, die es veranlagt haben, und iene Entbeder ber Mutterlichfeit gern als Berbammte in einen eignen Rreis ber Danteschen Solle binein gedichtet hatte, ber nur eine folche neuerfundene allgegenwärtige Rinderftube mit all ihrem Birmarr und Scharimari moderner Elternliebe barguftellen Brauchte, um fie als einen nicht unwurdigen Beitrag jener furchte baren Birfel angufchließen.

Auch von dieser neuen, fast allgemein verbreitern Krantheit, erzählte Lothar, sindest du in seinem Sause nichts: seine junge Gattin ist eine wahre Mutter, fast so, wie es unfre Mutter noch waren; sie liebt ihre beiden Kinder über alles, und hat eben darum eine Art von Schaam, in Gesellschaft die Mutter zu spielen, und die Kinder wie Dekorationen an sich zu hängen; die Bartung und alle Erziehung der Kleinen wird von ihr still im Heiligthum eines entlegenen Zimmers besorgt, und weil sie ordentlich ist, und weiß, was sie besiehlt, so darf sie die Kinder zu Zeiten dem gehorsamen Gesinde

pberlaffen, und fie kann ruhig und heiter an der Gefellschaft Theil nehmen, weil sie die Stunde beobachtet; kurz, man nimmt an den allerliebsten Creaturen nur fo viel Theil, als man felbst will, und ich, der ich die Rinder kindlich liebe, bin immer gezwungen, sie aufzusuchen.

Bortrefflich! faate Ernft, dies beweift am meiften fur bie Schwiegermutter, die die Tochter febr gut und jur Ordnung muß erzogen haben. In beiner Beichreis bung finde ich gerade bie ehrmurbigften Dutter mieber. bie ich je gefannt habe. Alles Gute und Rechte foll nur fo geschehn, daß es ein unachtsames Auge gar nicht gewahr wird. Unfer Baterland aber ift bas Land ber gerauschvollften Erziehung, und die Nation wird bald nur aus Ergichern bestehen; fur Mutter und Rinder find Bibliotheten, und hundert Journale und Almanache geschrieben, alle ihre Lugenden und Pflichten hat man taufenbfaltig in Rupfer geftochen und gur größern Aufmunterung illuminirt, und aus bem Naturlichften und Einfachsten, mas taum viele Worte gulaft, haben wir mit Runft einen Goben ber vollständigsten Thorbeit geschnitt, und es im ausgeführten System fo weit gebracht, bag wir durch Beobachtung, Philosophie und Natur uns von allem Menfcblichen und Naturlichen auf unendliche Weite entfernt haben. Micht genug, baf man bie Rinber fast von ber Geburt mit Gitelfeit verdirbt, man ruinirt auch bie wenigen Schulen, Die etwa noch im alten Ginn eingerichtet maren; man swingt die Rinder im fiebenten Jahr, ju lernen, wie fie Scheintobte jum Leben erweden follen, man verfchreibt Erzieher aus ben Gegenben, in welchen biefe Produtte am beften gerathen; ja bie Staaten felbit verhieten bas Buchstabiren, und machen es zur Semissenssache, das Lesen anders als auf die neue Weise zu erlernen, und fast alle Menschen, selbst die bessern Köpfe nicht ausgenommen, dreben sich im Schwindel nach diesem Orient, um von hier den Messias und das Heil der Welt baldigst ankommen zu sehen; aber gewiß, nach zwanzig Jahren verspotten wir aus einer neuen Thorheit heraus diese jezige. Dies sind auch nur Schildwachen, die sich ablosen, und so viel neue Figuren auch kommen, so bleiben sie doch immer auf derselben Stelle wandelnd. Jeder Mensch hat etwas, das seinen Jorn erregt, und ich gestehe, ich bin meist so schwach, das die Pådagogist den meinigen in Bewegung sest.

So scheint es, sagte Lothar; ein geistreicher Mann sagte einmal: wir find schlecht erzogen, und es ist nichts aus uns geworden, wie wird es erst mit unsern Kindern aussehn, die wir gut erziehn!

Mir baucht, fagte Theodor, es ware nun wohl an ber Zeit, auch eine Wochenschrift "ber Kinderfeind" zu schreiben, um die Thorheiten lacherlich zu machen, und ber ehemaligen Strenge und Einfalt wieder Naum und Aufnahme vorzubereiten.

Du fandest feine Leser, sagte Ernft, unter biefer Ueberfulle humaner Eltern und gereister, ausgebildeter Erzieher.

Friedrich war ichon vor einiger Zeit vom Tisch und Gespräch aufgestanden, und auf seinen Wint hatte sich Anton zu ihm gesellt. Sie gingen unter einen Baums gang, von welchem man weit auf die Landstraße hinaus sehen konnte, die sich über einen nahe liegenden Berg hinweg zog. Mich kummern alle diese Dinge nicht, sagte Priedrich, tweit es jeder, wie er mag und kann,

. benn mein Berg ift fo gang und burchaus von einem Gegenstande erfullt, daß mich weder bie Thorheiten noch Die ernfthaften Begebenheiten unferer Beit ernftlich angiehn. Er vertraute feinem Freunde, ber feine Berbalt niffe fcon tannte, bag es ibm endlich gelungen fei. · alle Bedenflichfeiten feiner geliebten Abelheid ju übers winden, und daß fie fich entschloffen habe, auf irgend eine Beife bas Baus ihres Oheims, des Geheimeraths. au verlaffen; diefer wolle einen alten Lieblingsplan faft demaltthatig burchfegen, fie mit feinem jungeren Brus ber, einem reichen Gutebefiger, ju vermalen, weil er fich fo an die Gefellschaft bes ichdnen liebensmurdigen Rindes gewöhnt habe, daß er fich burchaus nicht von ihr trennen tonne, er fei gefonnen, nach ber Beirath ju biefem Bruder ju giehn, um in feinem finderlofen Bittwerstande gemeinschaftlich mit ibm zu hausen. Es fcheint vergeblich, fo enbete Friedrich, diefem Plan unfre Liebe entgegen ju fegen, wenigstens halt es Abelheid fur unmbalich, und zwar fo fehr, daß ber Obeim noch gar nicht einmal von meinem Berhaltniffe ju ihr weiß; fo erwarte ich nun bei Manfred morgen ober übermorgen einen Boten, ber unfer Ochicfal auf immer enticheiden wird. Eine brudende Lage wird oft am leichteften burch eine Gewaltthatigfeit geloft, und ich hoffe, daß Manfred mir burch feine Rlugheit und feis nen Muth beifteben wirb. 3ch murbe mich unferm Ernft auch gern vertrauen, menn er nicht gar ju gern tadelte, wo aller Rath zu spat fommt.

Doch tann Borficht nicht schaben, sagte Anton, und hute bich nur, bich von Manfred, ber alles Abentheuerliche übertrieben liebt, in einen Plan verwickeln ju laffen, beffen Berbrießlichkeiten vielleicht bein ganges Leben verwirren. Denn es ift gar zu anlockend, auf Untoften eines andern muthig und unternehmend zu sein, der Mensch genießt alsdann das Bergnügen des Bagehalfes zugleich mit der Lust der Sicherheit.

Mein Freund, sagte Friedrich, ich habe lange gebuldet, gefühlt und geprüft, und mich gereut, daß ich
nicht schon früher gethan habe, was du übereilt nennen
würdest. Sind wir ganz von einem Gefühl durchdrungen, so handeln wir am stärksten und konsequentesten,
wenn wir ohne Resterion diesem folgen. Doch, laß
uns jezt davon abbrechen.

3ch misverstehe dich wohl nur, fagte Unton, weil du mir nicht genug vertraut haft.

Auch dazu werden sich die Stunden sinden, antwortete Friedrich. In der Entfernung hatte ich mir vorgesetzt, dir alles zu sagen, und nun du zugegen bist, stammelt meine Zunge, und jedes Bekenntnist zitz tert zuruck. Ihre Gestalt und Holdseligkeit tont wie auf einer Harse ewig in meinem Herzen, und jede saufelnde Luft weckt neue Rlange auf; ich liebe dich und meine Freunde inniger als sonst, aber ohne Worte suhl ich mich in eurer Brust, und jezt wenigstens schiene mir jedes Wort ein Verrath.

Traume nur deinen schonen Traum zu Ende, fagte Anton, berausche bich in deinem Glud, bu gehorst jest nicht der Erde; nachher sinden wir und wieder alle beissammen, denn irgend einmal muß der arme Mensch boch erwachen und nuchtern werden.

Nein, mein lieber zagender Freund, rief Friedrich ploglich begeistert aus, laß dich nicht von biefer anscheis, nenden Beisheit beschwagen, denn fie ist die Bers zweiflung felbst! Kann die Liebe sterben, dies Gefuhl,

bas bis in die fernften Tiefen meines Befens blist. und die dunkelften Rammern und alle Wunderschate meines Bergens beleuchtet? Dicht die Schonheit meis ner Geliebten ift es ja allein, die mich beglucht, nicht ihre Soldfeligkeit allein, fondern vorzüglich ihre Liebe : und diefe meine Liebe, die ihr entgegen geht, ift mein beiligster, unfterblichfter Bille, ja meine Secle felbit. Die fich in diesem Gefühl lostingt von der verdunkelns ben Materie; in bicfer Licbe feb' ich und fuhl' ich Glauben und Unfterblichfeit, ja ben Unnennbaren felbit inmitten meines Wefens und alle Bunder feiner Ofe fenbarung. Die Schonbeit tann schwinden, fie gebt uns nur voran, mo wir fie wieder treffen, der Glaube D, mein Bruder, gestorben, wie man bleibt uns. fagt, find långst Ifalbe und Spgune, ja, bu lachelft über mich, benn fie haben wohl nie gelebt, aber bas Menschengeschlecht lebt fort, und jeder Fruhling und fede Liebe gundet von neuem das himmlische Reuer. und barum; werden die heiligsten Thranen in allen Beis ten bem Schonften nachgefandt, bas fich nur fcheinbar uns entzogen bat, und aus Rinderaugen, von Junge fraunlippen, aus Blumen und Quellen uns immer wieder mit geheimnifvollem Erinnern anblist und ans lachelt, und darum find auch jene Dichtergebilde belebt und unfterblich. Un diefer beiligen Statte habe ich mich felbft gefunden, und ich mußte mir felbft verlos ren gebn. ich mußte vernichtet werben fonnen, wenn Diese Entzudung in irgend einer Beit erfterben tonnte.

Seinem Freunde traten die Thranen in die Augen, weil ihn die Krankheit weicher gemacht hatte, und er ohnedies schon reigbar war; er umarmte ben Begeistersten ichweigenb; als beibe die Landftrage einen offenen

Bagen mit vier geschmudten bapfenben Dierben berunter tommen fahn, von einem mit Bandern und Rederbufchen aufgeputten Ruticher geführt: in munder licher bunter Tracht- folgte ein Reiter bem Bagen, und bie Sprechenden nebft ben andern brei Freunden gingen vor das Thor des Gafthofes himaus, um das sonderbare Schauspiel naber in Augenschein gu nehr men. Ifte mogfich? rieft ploslich Theodor ans, er felbit, Manfred ift es! und eilte ben braufenben Pfere ben entgegen. Diefe ftanben, auf ben Inf ihres Rub. rers, er fprang vom Gis, indem er bie leinen vorfichtig in der Sand behielt, und umarmte Theodor und die übrigen Preunde nach der Reihe. Er mar freudig überrafcht, auch Ernst zu finden, ben er fo wenig wie Theodor hatte erwarten fonnen. 3ch fomme, euch ab. subolen; so steigt nur gleich ein! rief er, in gerstrutter Kreube aus.

Der Reiter war indeß abgestiegen und Anton erkannte ihn zuerst: Wie? ber verständige Wilibald läßt sich auch zu solchen bunden Mummereien gebrauchen b rief er verwundert aus.

Mus man nicht, erwiederte diefer, mit den Shot rigten thorigt fein? Bir wollten ench retht glangend abholen, und euch zu Shren feh ich fast so wie der Lustigmacher bei herumziehenden Comedianten aus.

Alle betrachteten und umarinten ihn, lachen, und fliegen dann ein, um in einer Balbichente' einige Stunden vom Stabtchen anzuhalten, und dann noch bei guter Zelt die letten Weilen die zu Manfred Bohnung zuruck zu legen. Manfred begab sich ernfte haft auf feinen Sis, Wilbald auf fein Pferd, und so rollten fie. im Gallepp: auf der Relfenftrafte' davon,

indem ihnen aus jedem Benfter der Stadt ein verwumbertes oder lachendes Angesicht nachblickte.

Ift es nicht ein reizender Aufenthalt? fragte Bilibald, indem er mit Theodor in den Gangen des anmuthigen Gartens auf und nieder schritt.

Manfred ift febr gludlich, antwortete Theodor; aber wo ift unfre Gefellichaft?

Ernst und Lothar sind ausgeritten, erwiederte jener, um einen alten Thurm und Mauerwert in der Nahe zu betrachten, Friedrich und Manfred haben sich eingeschlassen, und rathschlagen, so scheint es, über Herzensangelegenheit, und Anton, dunkt mich, wandelte vor kurzem noch in empfindsamen Gesprächen mit Norfalien, der jungen Frau, und Manfreds Schwester, Augusten. Ich suchte, das Ende vom Liede ist, daß wir uns hier alle verlieben.

Und marum nicht? fagte Theodor. Ich sehe wenigftens fein Unglud barin. 3m Gegentheil finde ich es naturlich und schicklich, bag in jeder gemischten Gefellichaft, in welcher fich junge Danner und anmuthige Frauen und reizende Madchen befinden, fleine Romane gespielt werden, bies eben erweckt ben Big und belebt und ichafft den feinern Geift der Unterhals tung; auch fleine Gifersucht fann nicht schaden und artige Berlaumbung, famt allen Runften eines eblen Spiels und jener Laune, Die ben Weibern angeboren fcheint und wodurch fie bie Manner fo unwiderstehlich fallein. Dadurch fonnen verlebte Tage von folchem poetischen Glang bestrahlt werben, bag wir bas gange Leben binburch mit Freuden an fie benten, ba fie

und außerbem ziemlich trivial und langweilig verfloffen maren.

Es kann aber mit Anton bei feiner Reizbarkeit Ernft werden, wandte Bilibald schüchtern ein; nicht jeder hat die Geschicklichkeit, behutsam genug mit der Flamme ju spielen.

Dafür laß du ihn forgen, sagte Theodor; oder sollte etwa schon die Eisersucht aus dir sprechen, mein Theurer? O ja, warlich, beine grämliche Miene und dein suchender umschauender Blick sagen mir nichts geringeres. Run, wer ist denn deine Schone? Clara? oder die junge anmuthige Gattin? oder Manfreds Schwester, Auguste? oder die liebenswurdige Schwiezgermutter, die ihr alle lieber Emilie nennt, und die auch freundlich diesem Taufnamen entgegen horcht? oder liebst du sie gar alle?

Du bleibst ein Thor, fuhr Bilibald halb lachend auf, und ihr alle seid so seltsame liebe und unausstehe liche Menschen, daß man eben so wenig ohne euch, als mit euch leben kann. In der Ferne sehn' ich mich nach euch allen und bin ungemuth, und in der Nahe ärgre ich mich über alle eure mannichfaltigen Thorheiten.

Run, fragte Theodor, was haft bu benn Großes an uns auszusegen?

Du solltest mich nicht zu solchen Klageliedern auf. fordern, antwortete Wilibald: daß ihr alle, immer nur so sehr vernünftig und geistreich seid, wo es nicht hin gehort, und niemals da, wo ihr Bernunft zeigen mußetet! da ist der Manfred, der sich für einen Seros der Rünnlichkeit halt, welcher meint, sich und seine, Empfindungen so ganz in der Gewalt zu haben, und sich beraus nimmt, jeden zu verachten, den inzend ein

Rummer analt, und ber boch felbit ohne alle Beranlaffung fo unerträglich melantolisch fein tann, bag er über die gange Belt die Schultern gudt, weil fie eben fcwach genug ift, nur ju eriftiren; fo fist er in biefer Stimmung Lagelang im Winkel und findet jeden Scherz geiftlos und jedes Gefprach albern, fein Blid und' funmerliches Geficht ichlagen aber auch jede Freude und Beiterteit aus feiner Gefellichaft gurud; er ift gu trage, fragieren zu gebn, ober irgend etwas zu treiben : aber nun fallt ihn die Laune an, nun foll jedermann luftig fein, nun findet er es unbegreiflich, wenn irgend jemand nicht an feinen schwarmenden Phantafien Theil nimmt, nun ift feber ein Philifter, ber nicht jum Beitvertreib halb mit dem Ropf gegen die Relfen rennt, nun muß. man mit ihm burch Garten und Gebirge laufen, fallen und flettern; oder er zwingt alles Daufit gu' machen und ju fingen; ober, was bas Schlimmfte ift, er lieft vor, und verlangt, jedermann foll an irgend einer Schnurte, ober einem alten vergeffenen Buche benfelben frampfhaften Untheil nehmen, ju welchem er fich spornt. Go geschah es gestern, als 'er ploBlich ben Philander von Sittemaid herbei holte, emig lange las, und fich verwunderte, bag wir nicht alle mit beme felben Beighunger baruber herfielen, wie er, ber bas Bud in Stahren vielleicht nicht angesehen hat; und so bringt er woll morgen ben Rischart, ober Bans Sachs. Bobei er fich auch nicht einreben taft, fondern auf feine Lebens, geit hat er fich verwohnt, daß alle Menfchen ihm nureben als Berkzeuge bienen, an welchen fich feine fchnell mandelite Laume offenbart. Rur ein folder Engel von Arau. fann mit Will fertig werden, und mit ihm alactics Win.

Fahre fort, sagte Theodor; und Friedrich, der fich mit ihm eingeschlossen hat.

D. ihr! - fagte Bilibald, mart ihr nur nicht fonft fo aute Menfchen, fo follte euch ein Berftanbiger wohl fo abschildern konnen, bag ihr vielleicht in euch ginget, und ordentlicher und beffer murbet. Briedrich, ber immer in irgend einen himmel verzückt ift. und den Lag fur verloren balt, an welchem er nicht eine feiner vermirrten Begeifterungen erlebt hat, wie tonnte er fein Salent und feine Renntniffe brauchen. um etwas Ebles bervor ju bringen, wenn er fich nicht so unbedingt diefem schwelgenden Duffiggange ergabe. Much erschrickt er alle Augenblicke felbit in feinem bofen Bemiffen, wenn er von biefem ober jenem thatigen Freunde bort, wenn er ihre Fortschritte gewahr mird. Bill man nun recht von Bergen mit ihm ganfen. fo mirft er fich in seine vornehme hovervoetische Stime mung, und beweift euch von oben herab, daß ihr andem die Taugenichtfe feid, er aber bleibt der Beife Man foll feinem Rreunde nichts Bofes und Thatige. wunschen, aber so wie er fich nun, weiß Gott megen welches raren Geheimnisses mit dem' Manfred einges foloffen bat, fo mare es mir boch vielleicht nicht gang unlieb, wenn diefer die Gelegenheit der Ginfamteit bemuste, um ihm auf profaifche Beife etwas ber überfluffigen Poefie auszuklopfen.

Sacht! facht! rief Theodor, woher diese Meronische Gesinnung? Ergieb dich der Billigkeit, Freund, oder du sollst so mit albernen Spagen und Wortspielen, welche dir verhaßt sind, gegeißelt werden, daß du den Werth der Humanität einsehn lernst. Nun schau auf, geht draben nicht unser Anton einsam, fanft und stille, IV. Band.

fein Gemuth und die schone Natur betrachtend? Wie unrecht haben wir ihm so eben gethan.

Dieses mal, antwortete Wilibald, und miffen wir boch nicht, ob ihn die Weiber nicht fo eben verlaffen baben, benen er mit feinem fanften, lieben, juvor-Tommenden Naturell ftets nachfchleicht, die ihm gern entaegen tommen, weil fie ihm anfuhlen, bag er auch das Schwächste und Verwerflichste in ihnen ehrt und vertheidigt; benn nicht in ein Individuum, fondern in bas aanze Geschlecht ift er verliebt: macht er bier nicht Claren, ihrer Mutter, ber jungen Frau Mugusten emfig ben Sof? Die übrigen lacheln ihn auch ftets an, nur follte er es boch fublen, bag er bem lestern jur Laft fallt und fie in Rube laffen. Alle andere Menichen andern fich boch von Beit zu Beit und legen ihre Albernheiten ab, ihn aber fannft bu nach Jahren wieder antreffen, und er tragt bir noch Dieselben Rindereien und Meinungen mit seiner rubigen Salbung entgegen, ja, wenn man ihn crinnert, bag er vor geraumer Beit bie und jene Angewohnung gehabt, ober jene Sinnesart geaußert, fo banet er bir fo bert lich, als wenn bu ihm einen verlornen Ochas wieber fandest, und fucht beides von neuem bervor, im Rall er es vergeffen haben follte.

Dann muß dir aber doch der wandelbare und ampfängliche Lothar ganz nach Bunfche sein, erwiederte Theodor.

Noch weniger als Anton, fuhr Willbald in seiner Rritit fort, denn eben seine zu große Empfänglichkeit hindert ihn, sich und andre zu der Nuhe kommen zu lassen, die durchaus unentbehrlich ift, wenn aus Bildung oder Geselligkeit irgend etwas werden soll. Er kann

meber in einer auten noch ichlechten Gefellichaft fein. daß ihn nicht die Luft anwandelt. Comodie zu fpielen. ex tempore oder nach memorirten Rollen; es fcbeint faft, daß ihm in feiner eigenen Saut fo unbehaglich ift. daß er lieber die eines jeden andern Marren über gieht, um feiner felbft nur los ju werben. Die beilige Stelle in ber Belt, fein Tempel, ift bas Theater. und felbst jedes schlechte Subjett, bas nur einmal die Bretter deentlich betreten bat, ift ihm mit einer gemiffen Glorie umgeben. Gestern ben gangen Abend unterbielt er uns mit feiner ebemaligen Befehrungefücht und Profelytenmacheret, wie er jeden armen Gunder jum Chaffpear wenden und ihn von beffen Berrlich. feit hatte burchdringen wollen; er ergablte fo launig. wie und auf welchen Wegen er nach so manchen fomis ichen Berirrungen von biefer Schwachheit gurud getom. men fei, und, fiebe, noch in berfelben Stunde nahm er ben alten Landjunter von bruben in die Beichte und fuchte ihm bas Berftandniß, fur ben Samlet aufe jufchließen, ber nur immer wieder barauf juruck fam, daß man beim Auffuhren bie Todtengraber , Scene nicht auslaffen durfe, weil fie die beste im gangen Stude Mir scheint es eine mabre Rrantheit, fich in einen Autor, habe er Namen wie er wolle, so durche aus zu vertiefen, und ich glaube, daß durch bas zu' farre Binschauen das Auge am Ende eben fo geblens bet werde, wie durch ein irres Berumfahren von einem Gegenstande jum andern. Selbft bei Beibern, die Schmeicheleien von ihm erwarten, bricht er in Lobe preisungen bes lear und Macbeth aus, und die einfals tigste fann ihm liebenswurdig und flug erscheinen, wenn fie nur Geduld genug bat, ihm ftundenlang juguboren.

Gegen unsern Ernft kannft du wohl schwerlich der: gleichen einwenden? fragte Theodot.

Er ift mir vielleicht ber verbrieflichfte von allen. fiel Bilibald ein; er, ber alles beffer weiß, beffer murde gemacht haben, ber icon feit Jahren gefehn hat, wohin alles tommen wird, ber felten jemand aussprechen lagt, ihn zu verstehn fich aber niemals die Dube giebt, weil er icon im voraus überzeugt ift, er muffe erft hingufugen, mas in ber fremben Meinung etwa Ginn baben Er ift ber thatigfte und jugleich ber tragfte fònne. aller Menichen: bald ift er auf diefer, bald auf iener Reise, 'weil er alles mit eigenen Augen feben will, alles will er lernen, feine Bibliothef ift ihm vollständig genug, fein Ort fo entfernt, von bem er nicht Bucher verschriebe; bald ift es Geschichte, bald Poeffe ober Runft, bald Phufit, ober gar Doftit, mas er ftudirt: er lachelt nur, wenn andre fprechen, als wollt' er fagen: laßt mich nur gemabren, lagt mich nur jur Rebe tome men, fo follt ihr Wunder boren! Und wenn man nun martet, und Jahre lang martet, ihn bann endlich auffordert, daß er fein Licht leuchten laffe, fo muß er wieder dieses Werf nachlesen, jene Reise erft machen. fo fehlt es gerade am Allernothwendigften, und fo perwoftet er fich felbst und andre auf eine nimmer erscheit nende Bufunft. Die ubrigen argern mich nur, er aber macht mich bofe; benn bas ift bas verbruglichfte am Menschen, wenn er vor lauter Grundlichkeit auch nicht einmal an die Oberflache der Dinge gelangen fann: es ift die Grandlichkeit ber Danaiden, Die auch immer hofften, ber nachfte Gus murbe nun ber rechte und lette fein, und nicht gewahr wurden, bag es eben an Boden manale.

Bollt ihe mir nun nicht auch von mir "ein liebes fraftig Wortchen sagen?" neckte ihn Theodor.

In bir, fagte Billbald, ift auch bas verloren, benn fo wie du mit jeder Reder eine andere Band ichreibft: flein, groß, angiflich ober fluchtig, fo bift bu auch nur der Unhang eines jeden, mit dem bu lebft; feine Leidenschaften, Liebhabereien, Renntniffe, Beitverderb, haft und treibst bn mit ibm, und nur bein Leichtfinn ift es, welcher alles, auch das widerfprechenbite, in dir Du bift hauptfachlich bie Urfach, baf mir. fo oft wir noch beifammen gewesen find, ju feinem zweckmaffigen Loben haben fommen fonnen, weil bu dir nur in Unordnung und leerem hintraumen mobile gefällft. Beute find wir einmal recht vergnugt gemefen ! pfleaft bu am Abend ju fagen, wenn bu bie übrigen verleiteft haft, recht viel dummes Beug ju fcmaben; bei einer Albernheit geht dir das Berg auf, - boch ich verschwende nur meinen Athem, denn ich sehe du lachst auch hieruber.

Allerdings, rief Theodor im frohesten Muthe aus, o mein zorniger, mißmuthiger Camerad! du Ordent-licher, Bedächtlicher, der die ganze Welt nach seiner Taschenuhr stellen mochte, du, der in jede Gesellschaft eine Stunde zu früh kommt, um ja nicht eine halbe Vierltelstunde zu spät anzulangen, du, der du wohl ins Theater gegangen bist, bevor die Casse noch erdstenten war, der auch dann im ledigen Hause beim schonsten Wetter sigen bleibt, um sich nur den besten Platz auszusuchen, mit dem er nachher im Berlauf des Studes doch wieder unzufrieden wird. Ich habe es ja erlebt, daß du zu einem Balle suhrst, und mich und meine Gesellschaft so über die Gebühr triebst, daß

wir anlangten, als die Bebienten noch ben Sanafaal ausstäubten und fein einziges Licht angezundet mar. Diefe beine Ordnung willft bu in jebe Gesclischaft eine führen, um nur alles eine Stunde fruher als gewohns lich ju thun, und gabe man bir felbit diefe Stunde nach, fo murbeft bu wieber eine Stunde guverlangen, fo baß man, um mit bir ordentlich ju leben, immer im Birfel um die vier und gwangig Stunden bes Tages mit Arabftuct. Mittag: und Abendeffen berum fahren Beil; gestern die Gesellschaft noch nicht vers fammelt war, als die Suppe auf dem Lifche fand, und jeber nach feiner Gelegenheit etwas fvater tam. darüber bift du noch heut verstimmt, du Beimtuckischer, Dachtragender ! - noch mehr aber baruber, bag wir aus Schert die gebeime Abrede trafen, dich burchaus von Augustens Seite wegzuschieben, ju ber bu bich mit dffentlichem Geheimnig fo gefliffentlich drangft, meinft, wir alle haben feine Mugen und Ginne, um beine feurigen Augen und wohlgesetten verliebten Rebensarten mahrgunehmen. Sieh, Freund, man fennt bich auch; und weiß auch beine empfindliche Scite au treffen.

Bilibald zwang fich zu lachen und ging empfindlich fort; indem sah man Lothar und Ernst von der Straße bes Berges, der über dem Garten und Hanse lag, hers unter reiten. Der einsame Anton gesellte sich zu Theordor und beide sprachen über Wilibald; es ist doch selts sam, sagte Anton, daß die Furcht vor der Affektation bei einem Menschen so weit gehen kann, daß er darüster in ein herbes widerspenstiges Wesen gerath, wie es unserm Freunde ergeht; er argwöhnt allenthalben Affektation und Unnatürlichkeit, er sieht sie allenthalben

und will sie sedem Freunde und Bekannten abgewohnen, und damit man ihm nur nicht etwas Unnatürsliches zutraue, fällt er lieber oft in eine gewisse rauhe Manier, die von der Liebenswurdigkeit ziemlich entsfernt ist.

So will er die Weiber auch immer mannlich machen, fagte Theodor, ging' es nach ihm, so mußten sie gerade alles das ablegen, was sie so unbeschreiblich liebenss wurdig macht.

Eine eigne Nubrit, fügte Anton hinzu, halt er, welche er Kindereien überschreibt, und in die er so ziems lich alles hinein trägt, was Sehnsucht, Liebe, Schwärsmerei, ja Religion genannt werden muß. Wie die Welt wohl überhaupt aussähe, wenn sie nach seinem vers nunftigen Plane formirt ware?

Selbst Sonne und Mond, sagte Theodor, halten nicht einmal die gehörige Ordnung, des Uebrigen zu geschweigen. Die Abweichung der Magnetnadel muß nach ihm entweder Affektation oder Kinderei sein, und statt sich in den Euripus zu stürzen, weil er die vielssache Ebbe und Fluth nicht begreifen konnte, hätte er ruhig am User gestanden, und bloß den Kopf ein wenig geschüttelt und gemurmelt: sappisch! sappisch!

Bis zum Abentheuerlichen umaturlich find die Cosmeten, versete Anton, ja alle Eristenz hat wohl nur wie ein umgekehrter Handschuh die unrechte Seite hers ausgebreht, und ist dadurch eristirend geworben.

Zweifelt ihr daran, ihr armen Sunder? rief Wills bald aus dem nächsten Laubengange heraus, in welchem er alles gehort hatte; konnt ihr euch euren doppelten unbefriedigten Zustand anders erklaren? habt ihr dies nicht schon oft im Ernst denken mussen, wenn ihr über-

haupt darüber gedacht habt, was ihr jezt als Spaß aussprecht? Und wenn die Menschenseele sich selbst uns vollendet und umgedreht empfindet, warum soll denn alles übrige Geschaffene richtiger und besser sein? Ihr hossärtigen Erdenwürmer neigt euch in den Staub, und macht euch nicht über Leute lustig, die, wenn es die Noth erfordert, auch wohl über Milchstraßen und Trasbanten und Sonnenspsteme zu sprechen wissen.

Ernst und Lothar traten hinzu und erzählten viel von der anmuthigen Lage ber merfmurbigen Ruine. und Ernft gurnte über ben frevelnden Leichtfinn ber Beit, ber icon fo viel Berrliches gerftort habe und ce allenthalben zu vernichten fortfahre. Wie tief, rief er aus, wirb uns eine beffere Radwelt verachten, und über unfern anmaglichen Runftfinn und die fast frankhafte Liebhaberei an Doefie und Biffenschaft lacheln. wenn fie bort, daß wir Dentmale aus gemeinem, fast thierischem Nichtachten, ober aus klaglichem Gigennus abgetragen haben, die aus einer Belbengeit ju uns bers über gefommen find, an der wir unfern erlahmten Sinn fur Baterland und alles Groke wieder aufrichten konnten. Go braucht man herrliche Gebaude zu Bolle fpinnereien und ichlagt durftige Rammern in Die Pracht alter Ritterfale hincin, als wenn ce une an Raum gebrache, um bie Armfeligfeit unfere Buffandes nur recht in die Augen zu rucken, ber in Pallaften ber Beroen feine traurige Thatigkeit ausspannt, und große Rirchen in Scheuern und Rumpelfammern verwandelt.

Ift ihnen doch die Borgeit felbft nichts anders, fagte Lothar, und des Baterlandes ruhrende Gefchichte, eben fo haben fie fich in diefe mit ihren unerfprießli-

chen Zwecken hinein geklemmt, und verwundern sich lächelnd barüber, wie man chemais nur das Bedürfe niß folcher Gedse haben mochte.

Best zeigte fich bie übrige Gefellschaft. Manfred führte feine Schwiegermutter, Friedrich, welcher verweinte Augen hatte, die fcone Rofalie, Anton bot feis nen Arm der freundlichen Clara, und Bilibald gesellte fich zu Augusten, indem er dem lachelnden Theodor einen triumphirenden Blick zuwarf. Man mandelte in ben breiten Gangen, welche oben gegen ben eindrine genden Sonnenstrahl gewölbt und dicht verflochten mas' ren', in heitern Gefprachen auf und nieber, und Lothar fagte nach einiger Beit: wir fprachen eben von ben Ruinen altbeutscher Baufunft, und bedauerten, daß viele Schloffer und Rirchen ganglich verfallen, Die mit geringen Roften als Denkmale unfern Nachkommen fonnten erhalten werben; aber indem ich ben Schatten biefer Bange genieße, erinnere ich mich ber feltfamen Berirrung, daß man jest vorfatlich auch viele Garten jerftort, die in dem fogenannten frangofischen Gefchmack angelegt find, um eine unerfreuliche Bermirrung von Baumen und Geftrauchen an die Stelle ju fegen, Die man nach bem Modeausbrucke Park benamt, und fo blok einer todten Formel frohnt, indem man fich im Bahn befindet, etwas Schones ju erschaffen.

Du crinnerst mich, sagte Ernst, an die Eremitage bei Baireuth und manchen andern Garten; wenn diese Einsiedelei auch manche aufgemauerte Kindereien zeigt, so war sie doch in ihrer alten Gestalt hochst erfreulich; ich verwunderte mich nicht wenig, sie vor einigen Jahren ganz verwildert wieder zu sinden.

Es fehlt unfrer Beit, fagte Priedrich, fo fehr fle die Natur fucht, eben ber Ginn fur Ratur, nicht allein diefe regelmäßigen Garten, die dem jegigen Geschmade zuwider find, befehrt man jum Romantifcben, fondern auch mahrhaft romantische Bildniffe werden perfolgt, und gur Regel und Berfaffung ber neuen Gartenfunft erzogen: Co mar chemals nur bie arofe mundervolle Beibelberger Ruine eine fo grune, frifche, poetische und wilde Ginsamfeit, die fo icon mit ben verfallenen Thurmen, ben großen Sofen, und ber herrlichen Ratur umber in Sarmonie fand, daß fie auf das Gemuth eben so wie ein vollendetes Gedicht aus bem Mittelalter wirfte; ich mar fo entzuckt über Diefen einzigen Rled unfrer beutschen Erbe, bag bas grunende Bild feit Jahren meiner Phantafie por schwebte, aber vor einiger Zeit fand ich auch hier eine Art von Park wieder, der zwar dem Bandelnden manchen fconen Plat und manche fcone Ausficht aonnt. ber auf bequemen Pfaden ju Stellen fuhrt, Die man pormals nur mit Gefahr erflettern fonnte, ber felbft erlaubt, Erfrischungen an anmuthigen Raumen rubig und ficher zu genießen; boch wiegen alle biefe Bortheile nicht die großgrtige und einzige Schonheit auf, die bier aus der besten Absicht ift gerftort worden.

Sier wurde das Gesprach unterbrochen, indem ber Bebiente meldete, daß angerichtet fei.

Man ging burch die großen offenen Thuren bes Speisesaales, der unmittelbar an den Garten stieß, und aus dem man den gegenüber liegenden Berg mit seinen picifach grunenden Gebufchen und schonen Balb.

parthien vor Ach hatte; junachst war ein runder Biesenplan des Gartens, welchen die lieblichsten Blumengruppen umdusteten, und als Krone des grunen Plates
glänzte und rauschte in der Mitte ein Springbrunnen,
der durch sein liebliches Geton gleich sehr zum Schweigen wie zum Sprechen einlud.

Alle sesten sich, Wilibald zwischen Auguste und Elara, neben dieser ließ Anton sich nieder, und ihm zunächst Emilie, zwischen ihr und Rosalien hatte Friesdrich seinen Platz gefunden, an welche sich Lothar schloß, und neben ihm saßen die übrigen Männer. Auf dem Tische pranzten Blumen in geschmackvollen Gefäßen und in zierlichen Körben frische Kirschen. Wie kommt es, sing die ältere Emilie nach einer Pause an, daß es bei jeder Tischgesellschaft im Anfang still zugeht? Man ist nachdenkend und sieht vor sich nieder, auch erwartet Niemand ein lebhastes Gespräch, denn es scheint, daß die Suppe eine gewisse ernste, ruhige Stimmung veranlaßt, die gewöhnlich sehr mit dem Beschluß der Mahlzeit und dem Nachtische kontrastirt.

Bieles erklart der Hunger, sagte Bilibald, der sich meistentheils erst durch die Nahe der Speisen meldet, besonders, wenn man später zu Tische geht, als es festgesetzt war, denn Warten macht hungrig, -dann durstig, und wenn es zu lange spannt, erregt es wahre Uebelkeit, fast Ohnmacht.

Sehr mahr, fagte Rosalie, und die Herren follten bas nur bedenken, die uns Frauen fast immer warten laffen, wenn sie eine Jagd, einen Spazierritt, ober ein sogenanntes Geschäft vorhaben.

Laffen denn die Damen nicht eben fo oft auf fich

warten, erwiederte Willbald, und wohl langer, wenn sie mit ihrem Anzug nicht einig oder fertig werden tonnen? Da überdies die meisten niemals wissen, wie viel es an der Uhr ist, ja daß es überhaupt eine Zeits abtheilung giebt.

Recht! sagte Manfred; neulich wollten sie einen Besuch in der Nachbarschaft machen, noch vorher eine Oper durchsingen, und ein wenig spazieren gehn, um dabei zugleich das franke Kind im Dorfe zu besuchen, dann wollte man bei Zeiten wieder zu hause sein und etwas früher essen als gewöhnlich, weil wir den Nachmittag einmal recht genießen wollten; als man aber, um doch anzusangen, nach der Uhr sah, fand siche, daß es gerade nur noch eine halbe Stunde bis zur gewöhnlichen Tischzeit war, und die lieben Zeitlosen kaum noch Zeit sich umzukleiden hatten.

Doch bitt' ich mich auszunehmen, fagte Rofalie, tabelft bu mich boch fonst immer, bag ich zu punktlich, ju fehr nach ber Stunde bin, sonst murbe es auch mit ben Einrichtungen ber Wirthschaft übel aussehn.

Dich nehm' ich aus, sagte Manfred, und einer Hausfrau steht auch nichts so liebenswurdig, als eine stille, unerschütterliche Ordnung: aber auch nur die stille Ordnung, benn noch schlimmer als die Unordentslichen sind die für die Ordnung Bathenden, in deren Saufern nichts als Einrichtung, Abrichten der Domestiften, Aufräumen und Staubabwischen zu sinden ist; eine solche Frau haben, ware eben so wie unter der großen Kirchenuhr und den Glocken wohnen, wo man nichts als den Perpendikel und das fürchterliche Schlagen der Stunden hort: auch eine mannlich ordentsliche und unternehmende Therese ist widerwartig. Aber

in aller liebenswurdigen weiblichen Unordnung schweift meine theure Schwester Auguste etwas zu' fehr aus.

Das weiß Gott! fuhr Wilibald etwas übereilt heraus; benn wenn ein Spaziergang abgeredet ist, so muß man wohl anderthalb Stunden mit dem Stock in der hand unten siehn und warten, und dann hat die liebense würdige Dame entweder den Spaziergang ganz verz gessen, und besinnt sich erst darauf, wenn man einiges mal hat erinnern lassen, oder sie kommt auch wohl endlich, aber nun hat man nicht an handschuh und Sonnenschirm und Luch gedacht; man geht zurück, man kramt, und fällt dabei nicht selten wieder in eine Beschäftigung, die den Spaziergang von neuem mit Schiffbruch bedroht. O Gott! und nach allen diesen Leiden soll unser eins nachher noch liebenswürdig seink

Das ist ja eben die Liebenswürdigkeit, sagte Ausguste, denn wenn euch alles entgegen getragen, allen euren Launen geschmeichelt wird, wenn man euch so schlicht hin für Herrscher erklärt, daß ihr dann zuweisten ein wenig liebenswürdig seid, ist doch warlich kein Berdienst.

Um wieder auf die Suppe zu kommen, die jest genossen ist, sagte Lothar, so ruhrt es wohl nicht so sehr von einem materiellen Bedurfniß her, daß man bei ihr wenig spricht, fondern mich dunkt, jedes Mahl und Fest ist einem Schauspiel, am besten einem Shakspearschen Lustspiel, zu vergleichen, und hat seine Regeln und Nothwendigkeiten, die sich auch unbewußt in den meisten Fällen aussprechen.

Wie konnte es wohl einem verständigen Menschen etwas anders fein? unterbrach ihn Wilibald mit Lachen;

warten, erwiederte Willbald, und wohl langer, wenn sie mit ihrem Anzug nicht einig oder fertig werden konnen? Da überdies die meisten niemals wissen, wie viel es an der Uhr ist, ja daß es überhaupt eine Beit, abtheilung giebt.

Recht! sagte Manfred; neulich wollten sie einen Besuch in der Nachbarschaft machen, noch vorher eine Oper durchsingen, und ein wenig spazieren gehn, um dabei zugleich das franke Kind im Dorfe zu besuchen, dann wollte man bei Zeiten wieder zu Hause sein und etwas früher essen als gewöhnlich, weil wir den Nachmittag einmal recht genießen wollten; als man aber, um doch anzusangen, nach der Uhr sah, fand siche, daß es gerade nur noch eine halbe Stunde die zur gewöhnlichen Tischzeit war, und die lieben Zeitlosen kaum noch Zeit sich umzukleiden hatten.

Doch bitt' ich mich auszunehmen, fagte Rofalie, tabelft bu mich boch fonft immer, bag ich zu punktlich, zu fehr nach ber Stunde bin, fonft murbe es auch mit ben Ginrichtungen ber Wirthschaft ubel aussehn.

Dich nehm' ich aus, sagte Manfred, und einer Hausfrau steht auch nichts so liebenswurdig, als eine stille, unerschutterliche Ordnung: aber auch nur die stille Ordnung, benn noch schlimmer als die Unordentslichen sind die für die Ordnung Buthenden, in deren Saufern nichts als Einrichtung, Abrichten der Domestiften, Aufraumen und Staubabwischen zu sinden ist; eine solche Frau haben, ware eben so wie unter der großen Kirchenuhr und den Glocken wohnen, wo man nichts als den Perpendikel und das surchterliche Schlagen der Stunden hort: auch eine mannlich ordentsliche und unternehmende Therese ist widerwartig. Aber

in aller liebenswurdigen weiblichen Unordnung schweift meine theure Schwester Auguste etwas zu' fehr aus.

Das weiß Gott! fuhr Wilibald etwas übereilt heraus; benn wenn ein Spaziergang abgeredet ist, so muß man wohl anderthalb Stunden mit dem Stock in der hand unten stehn und warten, und dann hat die liebenss würdige Dame entweder den Spaziergang ganz verz gessen, und besinnt sich erst darauf, wenn man einiges mal hat erinnern lassen, oder sie kommt auch wohl endlich, aber nun hat man nicht an handschuh und Sonnenschirm und Luch gedacht; man geht zurück, man kramt, und fällt dabei nicht selten wieder in eine Beschäftigung, die den Spaziergang von neuem mit Schissbruch bedroht. O Gott! und nach allen diesen Leiden soll unser eins nachher noch liebenswürdig sein!

Das ist ja eben die Liebenswurdigkeit, sagte Ausguste, benn wenn euch alles entgegen getragen, allen euren Launen geschmeichelt wird, wenn man euch so schlicht hin für Herrscher erklärt, daß ihr dann zuweis len ein wenig liebenswurdig seid, ist doch warlich kein Berdienst.

Um wieder auf die Suppe zu kommen, die jest genossen ift, sagte Lothar, so ruhrt es wohl nicht so sehr von einem materiellen Bedurfniß her, daß man bei ihr wenig spricht, fondern mich dunkt, jedes Mahl und Fest ist einem Schauspiel, am besten einem Shakspearschen Lustspiel, zu vergleichen, und hat seine Regeln und Nothwendigkeiten, die sich auch unbewußt in den meisten Fällen aussprechen.

Bie konnte es wohl einem verftanbigen Menfchen etwas anders fein? unterbrach ihn Wilibald mit Lachen;

o wie oft ift boch unbewußt ber Luftspielbichter felbft ein erfreulicher Gegenstand fur ein Luftspiel!

Lag ihn fprechen, fagte Manfred, magft bu doch bie Mahlzeit nachher mit einer Schlacht, oder gar mit ber Weltgeschichte vergleichen; am Tisch muß unbes bingte Gebanken, und Effreiheit herrschen.

Daß die abwechselnden Gerichte und Gange, fuhr Lothar fort, fich mit Aften und Scenen febr gut vergleichen laffen, fallt in die Augen; eben fo ausgemacht ift es fur ben benkenden und hohern Effer (ich ignorire iene gemeinere Naturen, Die an allem zweifeln, und etwa in materieller Dumpfheit meinen fonnen, Effen geschehe nur, um ben Bunger ju vertreiben), daß eine gemiffe allgemeine Empfindung ausgesprochen werben foll, ber in ber gangen Composition ber Safel nichts widersprechen darf, fei es von Seiten ber Speis fen, ber Beine, ober ber Gefprache, benn aus allem foll fich eine romantische Composition entwickeln, Die mich unterhalt, befriedigt und ergobt, ohne meine Reugier und Theilnahme zu heftig zu fpannen, ohne mich gu taufchen, ober mir bittre Ruckerinnrungen gu laffen. Die evigrammatischen Gerichte jum Beispiel, die manche mal zur Läuschung aufgetragen werben, find gerade su abgeschmackt zu nennen.

Im nordlichen Deutschland, sagte Ernst, sah ich einmal Zudergebacknes als Sorf auffegen, und es gestel ben Gaften sehr.

D ihr untunftlich Speifenden! rief Lothar aus; warum last ihr euch den Marzipan nicht lieber als die Physiognomien eurer Gegner backen, und zerschneis det und verzehrt sie mit Wohlgefallen und herzensswuth? durften die Rezensenten, oder fonst verhaßte

Menfchen, gleich fo auf ben Martten jum Bertauf . ausgeboten werben?

Bon höchst abentheuerlichen Festen, sagte Clara, habe ich einmal im Basari gelesen, welche die Florenstinischen Maler einander gaben, und die mich nur würden geängstigt haben, denn diese trieben die Berskehrtheit vielleicht auf das äußerste. Nicht bloß, daß sie Passäste und Tempel von verschiedenen Speisen errichteten und verzehrten, sondern selbst die Holle mit ihren Gespenstern mußte ihrem poetischen Uebermuthe dienen, und Kröten und Schlangen enthielten gut zusbereitete Gerichte, und der Nachtisch von Zucker bestand aus Schädeln und Lodtengebeinen.

Gern, sagte Manfred, hatt' ich an diesen bizarren, phantastischen Dingen Theil genommen, ich habe jene Beschreibung nie ohne die größte Freude lesen konnen. Warum sollte denn nicht Furcht, Abscheu, Angst, Ueberraschung zur Abwechselung auch einmal in unser nächstes und alltäglichstes Leben hinein gespielt werden? Alles, auch das Seltsamste und Widersinnigste hat seine Zeit.

Freilich mußt bu fo sprechen, sagte Lothar, ber bu auch die Abenthenerlichkeiten bes Gollen. Breughels liebst, und der du, wenn deine kaune dich anstöft, allen Geschmack ganglich laugnest, und aus der Reihe der Dinge ausstreichen willt.

Bußten wir doch nur, sagte Manfred, wo diese Sphinx sich aufhalt, die alle wollen gesehen haben, und von der doch Niemand Rechenschaft zu geben weiß: bald glaubt man an das Gespenft, bald nicht, wie an die Dulcinea des Don Quirote, und das ist wohl der

Spaß an diesem Lagegeiste, daß er zugleich ift und nicht ift.

Seltsam, aber nicht selten, siel Friedrich ein, ist die Erscheinung (die deinen Unglauben fast bestätigen könnte), das Menschen, die von Jugend auf sich scheinbar mit dem Geiste des klassischen Alterthums genährt, die immer das Ideal von Kunst im Munde führen, und unbillig selbst das Schönste der Modernen versachten, sich doch plöglich aus wunderlicher Leidenschaft so in das Abgeschmackte und Verzerrte der neuern Welt vergassen können, daß ihr Zustand sehr nahe an Versrücktheit gränzt.

Weil sie die neue Welt gar nicht kannten, ants wortete Lothar, war ihre Liebe jur alten auch keine freie und gebildete, sondern nur Aberglaube, der die Form für den Geist nahm. Mir kam auch einmal ein scheinbar gebildeter junger Mann vor, der, nachs dem er lange nur den Sophokles und Aeschplus anges betet hatte, ziemlich ploglich und ohne scheinbaren Uebers gang als ächter Patriot unsern ungriechischen Kobebue vergötterte.

Ich bin beiner Meinung, so nahm Ernst bas Wort: tein Mensch ift wohl seiner Ueberzeugung ober seines Glanbens versichert; wend er nicht die gegenüber lies gende Reihe von Gedanten und Empfindungen schon in sich erlebt hat, darum ist es nie so schwer gewesen, als es beim ersten Augenblick scheinen mochte, die aus; gemachtesten Freigeister zu betehren, weil von irgend einer Seite ihred Wesens sich gewiß die Glaubenssfähigteit erwecken läßt, die dann, einmal erregt, alle Empfindungen mit sich reißt, und die ehemaligen Anssichten und Gedanken zertrummert. Eben so wenig

aber ficht der Fromme, der nicht mit affen seinen Krafsten schon die Regionen des Zweifels durchwandert hat, seine Geele muste dann etwa ganz Glaube und einfalstiges Bertrauen fein, auf einem festen Grunde.

Borzüglich, sagte Friedrich, sind es die Leidenschaften, die so oft im Menschen das zerstören, was vorsher als sein eigenthumlichtes Wesen erscheinen konnte. Ich habe Wistlinge gekannt, wahre Gottesläugner der Liebe und freche Berhöhner alles Heiligen, die lange mit der stolzesten Usberzeugung ihr verächtliches Lebenschlichen, und endlich, schon an der Grenze des Alters, von einer höhren Leidenschaft, sogar zu umwürdigen Wesen, wunderbar genug ergriffen wurden, so daß siefromm, demuthig und gläubig wurden, ihre verlorne Jugend beklagten, und endlich noch sinigen Schimmer der Liebe kennen lernten, deren Himmelsglanz sie in besseren Lagen verspottet hatten.

Konnte man nur immer, fügte Anton hinzu, jungen Menschen, welche in die Welt treten, und sich nur leicht von den scheindar Reichen und Freien ben herrschen und stimmen saffen, die Neberzeugung miegeben, wie arm und welche gebundene-Stlaven jene sind, die gern alle ihre salschen Flitterschäse um ein Geschlt der Kindlichkeit, der Unschuld, oden gar der Liebe hinz geben möchten, wenn es sie so beglacken wollte, in ihren bunkeln Kerker hinein zu leuchten: Wie oft ist ber derhanpt in der Welt der Beneitite, der sich sola ber mittelbewurdig dundt, und weit mehr Schlimmes geschieht aus fallscher Sthaam, all aus wirklich tobsen Reigung, ein möhrerkandner Trieb der Rachahammig und Berehrung verlockt viel häusiges den Verürtung als Weigung zum Luster.

Spaß an diesem Lagegeiste, daß er zugleich ift und nicht ist.

Seltsam, aber nicht selten, siel Friedrich ein, ist die Erscheinung (die deinen Unglauben fast bestätigen tonnte), das Menschen, die von Jugend auf sich scheins bar mit dem Geiste des klassischen Alterthums genährt, die immer das Ideal von Kunst im Munde führen, und unbillig selbst das Schönste der Wodernen versachten, sich doch plöglich aus wunderlicher Leidenschaft so in das Abgeschmackte und Verzerrte der neuern Welt vergassen können, daß ihr Zustand sehr nahe an Versrücktheit gränzt.

Weil sie die neue Welt gar nicht kannten, ants wortete Lothar, war ihre Liebe zur alten auch keine freie und gebildete, sondern nur Aberglaube, der die Form für den Geist nahm. Mir kam auch einmal ein scheinbar gebildeter junger Mann vor, der, nachs dem er lange nur den Sophokles und Aeschplus anges betet hatte, ziemlich plohlich und ohne scheinbaren Ueberzgang als ächter Patriot unsern ungriechischen Kohebue vergötterte.

Ich bin beiner Meinung, so nahm Ernst das Wort: tein Mensch ist wohl seiner Ueberzeugung ober seines Glawens versichert, wenn er nicht die gegenüber lies gende Reihe von Gedanken und Empfindungen schon in sich erlebt hat, darum ist es nie so schwer gewesen, als es beim ersten Augenblick scheinen mochte, die aus, gemachtesten Freigeister zu bekehren, weil von irgend einer Seite ihres Wesens sich gewiß die Glaubenssschiedtet erwecken läßt, die dann, einmal erregt, alle Empfindungen mit sich reißt, und die ehemaligen Anssichten und Gedanken zerrummert. Eben so wenig

aber feht der Fromme, der nicht mit affen feinen Krafsten fichon die Regionen des Zweifels durchwandert hat, seine Geste mußte dann etwa ganz Glaube und einfaleitiges Wertrauen fein, auf einem festen Grunde.

Borzüglich, sagte Friedrich, sind es die Leidenschaften, die so oft im Menschen das zerstdren, was vorsher als sein eigenthümlichstes Wesen erscheinen konnte. Ich habe Wästlinge gekannt, wahre Gottesläugner der Liebe und freche Berhöhner alles Heiligen, die lange mit der stolzesten Urberzeugung ihr verächtliches Lebenschtren, und endlich, schon an der Grenze des Alters, von einer höhren Leidenschaft, sogar zu unwürdigen Wesen, wunderbar genug ergriffen wurden, so daß siefromm, demuthig und gläubig wurden, ihre verlorne Jugend beklagten, und endlich noch sinigen Schimmer der Liebe kennen lernten, deren Himmelsglanz sie in besseren Lagen verspottet hatten.

Konnte man nur immer, fügte Anton hinzu, juns gen Menschen, welche in die Welt troten, und sich nur leicht von den scheinbar Reichen und Freien ber herrschen und stimmen tassen, die Neberzeugung mitges ben, wie arm und welche gebundene-Stlaven jene sind, die gern alle ihre salichen Flitterschähe um ein Gesühl der Kindlichkeit, der Unschuld, oder gar der Liebe hinz geben nochten, wenn es sie so beziden wollte, in ihren dunkeln Kerker hinein zu leuchten. Wie oft ist der dierhampt in der Welt der Benetidte, der sich fela der mittelbewürdig dunkt, und weit mehr Schlimmes geschicht aus fallscher Sthaam, alle aus wirklich iden Reizung, ein misverkandner Trieb der Rachahmung und Berehrung verlockt viel häusiges den Berirrempass Reigung zum Lauer.

Wie aber das Bose nicht zu längnen ist, sagte Ernst, eben so wenig in den Kunken und Neigungen das Abgeschmackte, und man soll sich wohl vor beiden gleich sehr hüten. Wielleicht, daß auch beides genauer zusammen hängt, als man gewähnlich glaubt. Wir sollen weder den moralischen noch physischen Etel in uns zu vernichten streben.

Aber auch nicht zu kranthaft ausbilden, mandte Manfred ein. — Ein Weltumsegler unfere Innern wird auch wohl noch einmal die Rundung unfrer Seele entbecken, und daß man nothwendig auf denselben Punkt der Aussahrt zuruck kommen muß, wenn man sich gar zu weit davon entfernen will.

Dies führt, fagte Theodor, indem er mit Willibald anftieß, jur liebensmurdigen Billigfeit und humanitat.

Es führt, antwortete diesex, wie alles, mas die lette Spige und den mahrhaften Schmindel mit einem geswissen Wige fucht, ju gar nichts. Theurer Lothar, las uns wieder vernünftig sprechen, und führe beine Bergleichung einer Mahlzeit und des Schauspiels pochet was weiter.

Im beiner Wisbegier genug zu thun, fuhr Lother fort, erklar' ich also, daß bei einem Schauspiele die Einleitung eine der wichtigsten Parthien ist; sie kann hauptsächlich auf dreierkei Art geschehen. Entwoder, daß in ruhiger Erzählung die Lage der Dinge aus die einfachste und natürlichste Weise auseinander gesetzt wird, so wie in "den Jerungen," oder daß uns der Dichter sogleich in Getummel und Unruhe wirst, wors wie sich nach und and die Klarheit und das Verständ, niß erdsfinen, so wie im "Romen." und dem "Olde

caste," die ger mit Galdegerei beginnen, ober auf die dritte Weise, die nas zwar auch soglasschaft die Alitte dar Dinga siber, dier wit rubiger Besonnenheit, wie in "Was ihr wollt." Es ist keine Frage, daß die lettere Art beim Gastmahl die vorzäglichere sei, und daß deshalb die zivilisiren Nationen, und Neuschen, die nicht bizarr leben und essen wollen, ihre Mahlzeit mit einer kastigen, aber misten, rubig bodachtigen Suppe erdssen. Wie num alle Wenschen Sang zum Orama haben, und dunkel die Ahnung in ihnen schlest, zu wisig, zw geistreich, ober auch nur zu ges sprächig zu sein, so lange die Suppe vor ihnen steht.

Emilie lachte und wintte ihm Beifall, und Lothax fuhr also fort: so wie fich in bem eben genannten Luftspiele nach der fast elegischen Ginkeitung die, annuthigen Dersonen des Junters Tobiat, der Maria und ber Fichermange als reizende Episabe einführen, fo gen nießt man jum Anbeginn ber Mahlzeit Sorbellen, ober . oder irgond etwas Reizendes, welches noch nicht unmittelbar bas Bedurfnig befriedigt, und fo, um nicht zu weitläufig zu werben, geschielt Befriedis gung und Reit in angenehmen Schwingungen bis jum Nachtisch, der gang launig, poetisch und muthwillig ift, wie jenes Luffpiel fich nach feinem Beschluß mit bem allerliebsten albernen, aber bedeutenden Gefang des liebenswurdigften Rarren beschließt, wie "Biel Liemen um nichte," und "Bie es guch gefällt" mit einem Lange endigen, gder bas "Bintermabrchen" mit ber lebenbigen Dilbfaule.

Ich febe mobl, fagte Clara, man follte bas Effen chen fo gut in Schulen lemen, als die ührigen Wiffenschaften.

Séwiß, sagte Luchar, ziemt einem gebildeten Mensichen nichts so wenig, als ungeschickt zu effen, benn eben, well bie Nahrung ein Bedürsniß unserer Naturift; muß hiebei entweder die allethochfte Simplizität obwalten, oder Anstand und Frohsinn muffen eintreten und anmuthige Bekerkeit verbreiten.

Freilich, sagte Ernst, stort nichts so seine schwankende Mischung von Sparsamkeit und unerfreuslicher Verschwendung, wie man wohl mit vortressichem Wein jum Genuß geringer und schlocht zubereitette Speisen überschüttet wird, oder zu schmachaften leckern Gerichten im Angesicht urefflicher Geschiere elenden Wein hinunter wurgen nuß. Dieses sind die wahren Tragiskomdbien, die jedes gesehte Genukh, das nach harmonie strebt, zu gewaltsam erschüttern. Ist das Gesspräch solcher Sassel zugleich lärmend und wild, so hat man noch lange nachher am Miston der Festlichteit zu leiden, benn auch bei diesem Genuß muß die Schaatvunsschaft regieren, und Unverschämtheit muß in edle Gesluschaft niemals eintreten können.

Dazu, sagte Anton, gehort das abermäßige Trinten aus Ambition, ober wenn ein begeisterter Wirth
im halben Rausch zudringend zum Trinken nothigt,
indem er laut und lauter versichert, der Bein verdien'
es, diese Flasche toste so viel und jene noch mehr, es
tomme ihm aber unter guten Fremden nicht darauf
an, und er konne es wohl aushalten, wenn selbst noch
mehr darauf gehn sollte. Dergleichen Menschen rech,
nen im Höchmuth des Gelbes nicht nur her, was die,
selb Fest kostet und jeder einzelne Gast verzehrt, son,
bern sie ruhen nicht, bis man den Preis jedes Lisches
ind Schrankes erfahren hat. Wenn sie Kunsmerke

oder Naritäten bestigen, sind fle ger unerträglich, und ihr höchster Genuß besteht darin, menn sie in aller Freundschaftlichkeit ihren Gast können fühlen machen, daß es ihm, gegen den Wirth gerechnet, eigentlich wohl an Gelbe gebreche.

Das führt bareuf, fubr Lothar fort, baf to mie in ben Geficen und Speifen harmonie fein muß, Diefe auch burch die berrichenben Gefprache nicht barf verlett werden. Die einkeitende Suppe werde, wie fcon gefagt, mit Stille, Sammbung und Aufmert famteit begleitet, nacher ift mohl gelinde Politif erlandt, und fleine Geschichten, ober leichte philosophifibe Bemerkungen: ift eine Gesclifchaft ihres Scherzes und Biges nicht fehr gewiß, i fo verschwende fie ihn ja nicht ju frub, benn mit bem Confect und Obst und ben feinen Weinen foll aller Ernft vollig verschwinden, unn muß erlaubt fein. was noch vor einer Biertel ftunde unschicklich gewesen mare; durch ein lauteres Lachen werben felbft die Damen dreifter, Die Liebe er: flart fich unverholner, Die Giferfucht zeigt fich mit un: verfiedtern Ausfallen, jeber giebt mehr Bloge und fcbeut fich nicht, bem treffenden Spott bes Rreundes fich hingigeben, felbit eine und die andre argerliche Gefchichte winig vorgetragen barf umlaufen. Große Berren ließen ehemals mit bom Rucker ihre Marren und Luftigmacher hereinfommen, um am Schluß bes Mable fich gang als Menichen, beiter frob und ausgelaffen gu fühlen.

Jest, sagte Theobor, bingt man um die Zeit die fleinen Kinder herein, wenn sie nicht schon alle in Rish und Glieb bei Tische selber gefessen haben.

Breilich, fagte Manfred, und bas Gefprach erhebt

fich jum Rahrenden über bie hohen thealischen Tugenben ber Kleinen und ihrer unnennbaren Liebe zu ben Eftern, und ber Mern hinwiebet zu ben Kinbern.

Und wenn es becht hoch hergeht, sagte Theoder, so werden Thranen vergossen, als die fichte und kostsbarste Flussigkeit, sie aufzubringen ist, und so ber schließt sich das Mahl mit den hochsten Erschütterungen bes Herzens.

Richt genug, fing Lothar wieber an, bag man biefe Unarten vermelben muß, jebe Tifchunterhaltung follte felbit ein Runftwert fein, bas auf gehörige Att bas Mahl accompagnirte und im richtigen Generalbak mit ihm gefest mare. Bon jenen forectlichen großen Gefellschaften sprethe ich gar nicht, die leiber in unferm Baterlande faft allgemeine Sitte geworden find, mo Befannte und Unbefannte, Rreunde und Reinde. Beiftreiche und Abermibige, junge Madchen und alte Gevatterinnen an einer langen Lafel nach bem Lock burch einander gefest werden; jene Dahlzeiten, welche die Birthin ichon feit acht Sagen forgt und lauft und von ihnen traumt, min alles mit großem Prunt und noch größerer Geschmachlofigfeit einzurich: ten, um nur endlich, endlich ber Rete los ju merben. die man ichon langst von ihr erwartet, weit fie wohl zwolf und mehr ahnliche Gastmable überftanden bat. au ber fie nun jum Heberfluß noch jeben einladet, bem fic traend eine Artigfeit fconlbig ju fein glaubt, gern noch ein Dubend Durchreifende in ihrem Garne auffangt, um ihrer Besuche nachher entübrigt gu blei: ben; nein, ich rebe nicht von jenen Safeln, an welchen Riemand fpricht, ober Alle zugleich reben, an welchen bas Chave herricht, und faum noch in feltnen

Minuten sich ein einzelner Privatspaß heraus wickeln tann, wo jedes Gespräch schon als tobte Frucht zur Welt kommt, oder im Augenblicke nachher sterben muß, wie der Fisch auf dem trocknen Lande; ich meine nicht sewe: Gastgebote, bei denen der Wirth sich auf die Folzior begeben muß, um den guten Wirth zu machen, zu Beiten um den Tisch wandeln, selbst einschenken und frostige Scherze in das Ohr albern lächelnder Damen niederlegen; kurz, schweigen wir von dieser Barbarei unserer Zeit, von diesem Tode aller Geselligzkeit und Gastreiheit, die neben so vielen andern barz barischen Gewohnheiten auch ihre Stelle bei uns gez-funden hat.

Die ekrankhafte Karikatur von diesen Ankalten, sügte Wisibald hinzu, sind die noch größern Theegesellsschaften und kalten Abendmahlzeiten, wo das Bergnüsgen erhöht wird, indem alles durch einander läuft, und wie in der Sprachverwirrung die Bedienten, gerussen und ungerusen, mit allen möglichen Erfrischungen valanzirend, dazwischen tanzen, jeder Geladene durch alle Zimmer schweift, um zu suchen, er weiß nicht was, und ein Ordnungsliebender gern am Ofen, oder an irgend einem Fenster Posto faßt, um in der allges meinen Flucht nur nicht umgelausen, oder von der völkerwandernden Unterhaltung erfaßt und mitgenoms men zu werden.

Dieses, sagte Manfred, ist der wahre hohe Styl unsers geselligen Lebens, Michel Angelo's jungstes Gezricht gegen die Miniaturbilder alter Gastlichkeit und traulicher Freundschaft, der Beschluß der Kunst, das Endziel der Jmagination, die Vollendung der Zeiten, von der alle Prophèten nur haben weissagen können.

Bergesson wir nur nicht, unterbrach Ernft, bie Festlichkeiten bes Mittelalters, wo nicht selten Lausande vom Abel als Gaste versammelt waren; boch hatte jener freimuthige frohe Sinn nichts von der Zerstreutheit unserer Zeit, und ihre glanzenden Wassenkampse, biese Spiele, bei denen die Kraft mit der Gefahr scherzte, vereinigten alle Gemuther zu einem herrlichen Mittelpunkte hin. Die Schäge der Welt sind mohl noch niemals so dffentlich und in so schonen großen Ginne genossen worden.

Bie foll benn nun aber nach beiner Borftellung ein Gastmahl endigen? fragte Bilibaid; was follte benn wohl auf biefen lustigen Leichtsinn folgen tounen, um wurdig zu beschließen, ober wieder in das gewohn-liche Leben einzulenken?

Der orientalische Ernst bes Caffee, antwortete Losthar, und nach diesem, wie neulich schon ausgemacht wurde, vielleicht sogar die Pfeise. Da besinden wir uns plotzlich wieder in der Mitte eines herabgestimmeen Lebens, und denken an unsere vorige Lust nur wie an einen Traum zurück.

Sollte man fo bewußtlos leben, effen und trinten, warf Clara ein. fo ware es eben eine herzliche Laft, sich mit bem Leben überall einzulaffen.

Es sommt wohl nur auf die Uebung an, sagte Theodor, haben doch Elephanten gelernt auf dem Seile tanzen. Die meisten Meuschen machen sich außerdem ihr Leben noch viel beschwerlicher, und sie leben es doch ab: o warlich, hatten sie nur etwas Leichtsinn in den Rauf besommen, so entschlossen sich viele, sich sterben zu lassen.

3ch fage ja nur, antwortete- Lothar, bag uns

dunkel dergleichen Borftestung eines Drama vorschwebt, wie bei allen Dingen, in die wir und boftreben, Sinn und Busammenhang hinein zu bringen.

Da man sich schon dem Nachtische naherte, so ließ Maufred heißern Wein geben und ermunterte seine Freunde jum Trinten. Du wolltest, duntt mich, noch aber die Lischgespräche etwas sagen, so wandte er sich nach einiger Zeit an Lothar.

Ich wollte noch bemerken, antwortete biefer, daß nicht jedes Gespräch, auch wenn es an sich gut ift, an die Tasel past, oder wenigstens nicht in jede Gessellschaft. Beim stillen häuslichen Mahl darf unter wenigen Freunden; oder in der Familie mehr Ernst, selbst Unterricht und Erundlichkeit herrschen, je mehr es sich aber dem Feste nähert, um so mehr mussen Geist und Frohinn an die Stelle treten.

Frage nun, sagte Wilibald, ab wist auch die ges borigen Disturse fuhren? Bift bu, bramatischer Lathar, in deinem Gewissen gang beruhigt?

Auch hiebei, erwiederte dieser, ift das gute Besterben alles, was wir geben tonnen, auch hier muß jenes Gluck unsichtbar hingutreten und die lotte Sand anlegen, um ein erfreuliches wahres Kunstwerk hervor zu bringen.

Wahrend dieser Gespräche, fagte Manfred, ist mir eingefallen, daß ich wohl unfre Schriftsteller und Dichrier nach meinem Geschmack mit den perschiedenartigen Gerichten vergleichen könnte.

Bum Beispiel? frante Auguste; bas mare eine Geschmacklehre, bie mir fehr willtommen sein wurde, und wonach ich mir alles am besten merten und einsteilen konnte.

Ein andermal, sagte Minfred, wenn bu får dergleichen ernsthafte Dinge micht gestimmt bist; jest wittdest du es wohl nur sehr frivol auswehmen, und ich bin doch überzeugt, daß diese Bergkeichungen sich eben
auch so gründlich burchführen lassen, wie alle übrigen.

Se war eine Zeit, fagte Emille, in der es die Schriftsteffer, bie über die Poefie fcrieben, niedrig und gemein finden wollten, das Geschind zu nennen, was in Werken der Kunfte das Gute von dem Schlechten sondert.

Das wat eben in jener geschmaltiofen Zeit, sagte Theodor.

Wer nich nie über bas Liefe' und Innige bes Gefchmads, über feine chemischen Zersetzungen und univerfellen Urtheile nachgebacht hat, versetzte Ernft, ber burfte nur einiges über biefen Gegenftand in den Schriften mancher Myfffer lefen, um zu erftaunen, und die Berächter biefes Sinnes zu verachten.

Er durfte auch nur hungern, fagte Bilibald, und bann effen.

Lieber noch durffen, fagte Anton, und bam erinfen, indem er felber bedachtig trant.

Am furgeften ift ce gewiß, antwortete Priedrich, indes wie selten werden wir darauf gesuhrt; das zu beobachten, und une über dasjenige zu unterrichten, was wir in une Instinkt nennen, und doch ift der Philosoph nur ein unvollsommener, der in diese Gegend seinen spähenden Geist noch niemals ansgesendet hat.

So ift es freilich mit allen Sinnon, fuhr Ernst fort, auch mit benen, die schon dem Gedanken verswandter scheinen, wie das Ohr und das noch hellere Auge. Wie wundersam, sich nur in eine Farbe als

bloße Farbe recht zu vertiefen? Wie kommt es benn, daß das helle ferne Blan des himmels unfre Schniftiche erweckt, und des Abends Purpurroth uns rührt, ein helles goldenes Gelb uns troften und beruhigen kann, und woher nur dieses unermüdete Entzücken am frischen Grun, an dem sich der Durst des Auges nie satt trinfen mag?

Auf heiliger Statte stehen wir hier, sagte Friedrich, hier will der Traum in uns in noch sußeren, noch gehelmnisvolleren Traum zerstießen, um feine Erklärung, wohl aber ein Berständniß, ein Sein im Befreundeten selbst hinein zu wachsen und zu erbilden: hier sindet der Seher die gottlichen ewigen Krafte ihm begegnend, und der Unheilige läßt sich an der nämlichen Schwelle zum Gögendienste verlocken.

Die Runft, fagte Manfred, bat biefe Geheimniffe wohl unter ihren vielfarbigen Mantel genommen, um fie den Menschen sittsam und in fliehenden Augenblicen ju zeigen, bann hat fie fie uber fich felbft vergeffen, und phantafirt feitbem fo oft in allen Idnen und Er innerungen, um biefe alten Tone und Erinnerungen wieder zu finden. Daber bie wilbe Bergweiffung in der Enft mancher bacchantischen Dichter; es reißen fic wohl Laute in schmerzhafter uppiger Frende, in der Anast Beine Schen mehr achtent, aus bem Innerften hervor, und verrathen, mas ber beiligere Wahnfinn verschweigt. Go wollten wild ichwarmente Cornban: ten und Priefterinnen ein Unbefanntes in Raferei ent: decken, und alle Enft die über die Grinze ichweift nippt von dem Relch ber Umbroffg, um Ungft und Buth mit der Freude laut tobend zu verwirren.

Dichter wird noch einmal ericeinen, ber bem Graufen und der witben Gehnsucht mehr die Junge toft.

Schon glaub' ich die Manade zu horen, fagte Ernft, nur Paufenton und Cymbelnklang fehlt, um dreifter die Borte tangen zu laffen, und die Gedanken in wilberer Geberde.

Sein wir auch im Phantafiren maßig, und auch im Aberwig noch ein wenig wigig, bemerkte Bilibald.

Ja wohl, fügte Auguste hinzu, sonst konnte man vor bergleichen Reben eben so angst, wie vor Gespenstergeschichten werben; bas beste ist, daß keiner sich leicht bergleichen wahrhaft zu Gemuth zieht, sonst möchten sieh vielleicht wunderliche Erscheinungen aufthun.

Du sprichst wie eine Seherin, sagte Manfred, dieser Leichtsinn und diese Trägheit erhalt den Menschen und giebt ihm Kraft und Ausdauer zu allem Guten, aber beide reißen ihn auch immerdar zuruck von allem Guten und hohen, und weisen ihn wieder auf die niedrige Erde an.

Es gemahnt mir, bemerkte Theodor unhöflich, wie die hunde, die, wenn auch noch so geschickt, nicht lange auf zwei Beinen bienen können, sondern immer bald wieder zu ihrem Wohlbehagen als ordinare hunde zurud fallen.

Last uns also, erinnerte Bilibald, auch ohne hunde ju sein, auf der Erde bleiben, denn gewiß ist alles gut, was nicht anders sein kann.

Wir fprachen ja von Runften, fuhr Theodor fort, und ich erinnere mich babei mur mit Berbruß, daß ein Mensch, der seine hunde ihre mannichsaltigen Geschicklichkeiten offentlich zeigen ließ, jeden seiner Scholaren mit der größten Ernsthaftigfeit und Unschuld einen Runft-

O welch liebliches Licht, rief Rosalie aus, breitet sich jest nach bem fanften Regen über unfern Garten! Go ift wohl bem ju Muthe, ber aus einem schweren Traum am heitern Morgen erwacht.

36 werde nie, fagte Ernft, den lieblichen Gindrud vergeffen, den mir biefer Garten mit feiner Umgebung machte, als ich ihn querft von der Bobe jenes Berges. Du hatteft mir bort, in ber Balbidente, mein Freund Manfred, nur im allgemeinen von biefer Gegend ergablt, und ich ftellte mir giemlich unboftimmt eine Sammlung gruner Gebuiche vor, die man fo baufig fest Garten nennt; wie erstaunte ich. als mir ben rauben Berg nun erfliegen hatten, und unter mie bie aranen Thaler mit ihren blisenben Bachen lagen, fo wie die jufammenschlagenden Blatter eines herrlichen alten Gebichtes, aus welchem uns ichon einzelne liebe liche Berfe entgegen augeln, die une auf das Gange um fo lufterner machen: nun entbeckt' ich in ber grus nenben Bermirrung bas bellrothe Dach beines Saufes und die reinlich glanzenden Bande, ich fab. in den viereiten Sof binein, und baneben in ben Garten, ben gerabe Baumgange bilbeten und verschioffene Laus ben, die Bege fo genau abgemeffen, die Springbrune nen schimmernd; alles dies schien mir eben fo wie ein belles Miniaturbild aus beschriebenen Dergamentblate tern alter Borgeit entgegen, und befangen von poetis ichen Erinnerungen fuhr ich herunder, und flied noch mit diefen Empfindungen in beinem hanke ale, wo ich nun alles so lieblich und veikent gefunden finbe: geftehe gern, ich liebe bie Garten von allen, Die auch

Dichter wird noch einmal erfcheinen, ber bem Graufen und ber withen Gehnsucht mehr die Junge loft.

Schon glaub' ich die Manade ju horen, fagte Ernft, nur Paufenton und Combelnklang fehlt, um dreifter die Borte tangen zu laffen, und die Gedanken in wil: berer Geberde.

Sein wir auch im Phantafiren maßig, und auch im Aberwig noch ein wenig wißig, bemerkte Bilibald.

Ja wohl, fügte Auguste hinzu, fonst konnte man vor dergleichen Reben eben so angst, wie vor Gespenstergeschichten werben; das beste ift, daß keiner sich leicht dergleichen wahrhaft zu Gemuth zieht, sonst möchten sich vielleicht wunderliche Erscheinungen aufthun.

Du fprichft wie eine Seherin, sagte Manfred, dieser Leichtsinn und diese Tragheit erhalt den Menschen und giebt ihm Kraft und Ausdauer zu allem Guten, aber beide reißen ihn auch immerdar zuruck von allem Guten und hohen, und weisen ihn wieder auf die niedrige Erde an.

Es gemahnt mir, bemerkte Theodor unhöflich, wie bie hunde, die, wenn auch noch so geschieft, nicht lange auf zwei Beinen dienen tonnen, sondern immer bald wieder zu ihrem Bohlbehagen als ordinare hunde zurud fallen.

Last uns also, erinnerte Wilibald, auch ohne hunde ju sein, auf der Erde bleiben, denn gewiß ift alles gut, was nicht anders sein kann.

Bir fprachen ja von Runften, fuhr Theoder fort, und ich erinnere mich babei mur mit Berbruß, daß ein Mensch, ber seine hunde ihre mannichsaltigen Geschicklichkeiten offentlich zeigen ließ, jeden seiner Scholaren

mit der größten Ernsthaftigfeit und Unschuld einen Runft-Ler naunte.

O welch liebliches Licht, rief Rofalie aus, breitet sich jest nach bem fanften Negen über unfern Garten! Go ift wohl bem ju Muthe, ber aus einem sehweren Traum am heitern Morgen erwacht.

.. 3ch werbe nie, fagte Ernft, ben lieblichen Eindruck vergeffen, ben mir biefer Garten mit feiner Umgebung machte, als ich ihn querft von ber Sobe jenes Berges, entbectte. Du hatteft mir bort, in ber Balbidente, mein Freund Manfred, nur im allgemeinen von biefer Gegend erzählt, und ich ftellte mir ziemlich unbeftimmt eine Sammlung gruner Gebufche vor, die man fobaufig jest Garten nennt; wie erftaunte ich. als min ben rauben Berg nun erfliegen hatten, und unter mir die gennen Thaler mit ihren bligenden Bacben lagen. fo wie die gufammenfchlagenben Blatter eines herrlichen alten Gebichtes, aus welchem uns ichon einzelne lieb. liche Berfe entgegen augeln. Die uns auf bas Game um fo lufterner machen; nun entbeckt' ich in ber grus nenben Bermirrung bas bellrothe Dach beines Saufes und die reinlich alanzenden Bande, ich fab. in den vieredten Sof hinein, und baneben in ben Garten, ben gerade Baumgange bildeten und verfchloffene Laus ben, die Bege fo genau abgemeffen, die Sprinabrune nen fchimmernd; alles dies fchien mis eben fo wie ein belles Miniaturbild aus beschwiebenen Bergamentblate tern after Borzeit entgegen, und befangen von poetis ichen Erinnerungen fuhr ich herunter, und flied noch mit diefen Empfindungen in beinem haufe ale, wo ich nun alles fo lieblich und reigent gefunden habe: 3ch geftebe gern, ich liebe bie Garten von allen, die auch

unfern Borfahren so theuer waren, die mur eine grüsnenbe geräumige Fortsetzung des hauses sind, wo ich die geraden Wände wieder antrosse, wo keine unversmuthete Beugung mich überrasche, wo mein Auge sich schon im voraus unter den Baumstämmen ergeht, wo ich im Freien die großen und breiden Blumenfelder sinde, und vorzüglich die lebendigen spielenden Wasssertunste, die mir ein unbeschreiblichas Wohlgefallen erregen.

Mit derseiben Empfindung, antwortete Manfred, betrat ich zuerst diese Gegend, dieser Garten locke mich sogleich freundlich an. Ich liebe es, im Freien gesellsschaftlich wandeln zu können, im ungestörten Gespräch, die Blumen sehen mich an, die Baume rauschen, oder ich hore halb auf das Geschwäs der Brumen him; belästigt die Sonne, so empfangen und die dichtversssochtenen Buchengänge, in denen das Licht zum Gmazagd verwandelt wird, und wo die lieblichsten Nachtlegasten stattern und singen.

Deit Entzücken, so rebete Ernst weiter, muß ich an die schonen. Garten bei Rom und in manchen Gegenzden Italiens denken, und sie haben meine Phantasie so eingenommen, daß ich oft des Nachts im Ramm zwischen ihren hohen Myrthen, und Lorbeergangen wandle, daß ich oftmals, wie die unvermuthete Stimme eines lange abwefenden Freundes, das liebliche Sprudeln ihrer Brunnen zu vernehmen wähne. Sat sich irgendwo ein ebles Gemath so ganz wie in einem vielseitigen Gebicht ausgesprochen, so ist es vor allen dassenige, welches die Borghesische Willa angelegt und ausgesührt hat. Was die Welt an Blumen und zarten Pflanzen, an hohen schonen Baumen besügt, allen Reiz großer

und freier Ranme, wo und labend die Luft des heitern Simmels umgiebt, labosinthische Baumgewinde, wo sich Epheu um alte Stämme im Dunkel schlingt, und in der süben heimlichkeit kleine Brumnen in perlenden Stralon klingend tropfen, und Turkelmuben girren: der aumuthigste Wald mit wilden hieschen und Rehen, Beld und Wiesen dagwischen, und Lunstgehilde an den bedeutendsten Stellen, alles sindet sich in diesem etysischen Earten, dessen wieder wie eine Insel der Geligen vor meiner Einbildung schwebt.

Doch hab' ich in vielen Buchern gelesen, wandte Emilie ein, daß die Gartenkunft der Italianer noch in der Kindheit fei, und daß sie weit hinter den Deutschen zundcklehen.

In allen menschichen Angelegenheiten, antwortete Ernft, herrscht die Mede, aus der sich, wenn sie erst weit um sich gegriffen hat, leicht Sektengeist erzeugt, welchen man oft genug als Fortschritt der Kunft oden Menschheit unter dem Namen des Geistes der Zeit muß preisen horen, und so gehoren auch diese Aeußerungen und Glaubensmeinungen in das System so mancher andern, gegen die ich mich fast unbediggt erklaren mochte. Wo sind denn in Deutschland die vortresslichen Gärten im sogenannten Englischen Geschmack, gegen die der gebildets Sinn nicht sehr Wieles einzuwenden hätte?

Sprechen fie weiter! rief Clara lebhaft; ichon einige empfindsame Reifende haben unfern muntern Garten als altfrantisch getadelt und meiner Mutter auf viell siche Weise gerathen, einen frummen, und wenn man ben nachsten Sugel mit hinein joge, auch auf und

absteigenben Part mit allen mogition Effetten, anzulegen, und meine gute Mutter hatte sich ichon vor einigen Jahren nicht abgeneigt gezeigt, so daß ich schon für meine Blumenbeete und fur bie Baffertunfte, die selbst in der Stille der Racht fortlachen, gezittert habe.

Bir burfen nur, fubr Ernft fort, auf bas Beburf: niß gurud gehn, aus welchem unfre Garten entftanben find, um auf dem furzeften Wage einzusehn, welche Anlagen im Allgemeinen bie richtigeren fein mogen. Der Landmann bat neben feiner einfachen Bohnung feinen Baumgarten, ber ihm vor feiner Thur Rruchte und Ruchengemachie liefert! gern laft et bas Gras zwischen ben Baumen machsen, sowohl, weil er es ebenfalls nugen fann, als auch weil es ihm Arbeit erspart, indem er es icont. Gebn wir in biefer will ben grunen Anftalt noch irgend ein Riedchen ben Bartenblumen besonders gewidmet und mit Liche ausgesvart. fo hat diefe naturlichfte Unfage, im Gebirge wie im fachen Lande, einen gewiffen Bamber, ber uns fill und rührend anspricht, ja in der Bitthengeit fann ein fole der Raum mit feinen bicht gebrangten Baumen ents guctend fein. Diefe find unter ben Garten die mabren Idullen', bie fleinen Raturgebichte, Die eben beswegen gefallen, weil fie von aller Runft vollig ausgeschlofe fen find.

Ein Mihlbach, der an foldem Garten vorübereinnt, sagte Clara, und Lammchen brinne hupfend und blotend in der Frühlingszeit, und krausbebnichte Verge bahinter, aus denen ein Holzschlag in den Gesang der Waldvögel tont, dies kann vorzüglich Abends, oder ant frühsten Morgen so himmlische Eindrücke von Ruhe, Einsamfeit und lieblicher Besaugenheit erregen, daß

unifer. Gemach in dieffen Angenstiten ifich nichts Dogse vos munchen kann.

. Die Garten bee alten Burgen mit Schloffer maren auf ihren Soben gewiß nur beschränft, fagte Ernit. ber jaabliebenbe Mitter lebte im Balbe, und auf Reifte und Turnieren, ober in Rehbent und Ruftben. 200 bie neueren Ballaffe eneffanden und bie fürftliche Recht feftur, ale mit bem mifberen Leben Ring. Die und beltere Gefelligfeit in die Schloffer der Groffen und Reichen zogen ji wandte fich bie architektonische Megel ebenfalle in' die Garten; in' ihnen folke biefelbe Rein. lideit und Debrung berrichen, fitte in ben Saulen. gangen und Galen ber Pallafte, fie follten ber Gefele ligfeit. ben heitersten Raum gewährent im fo entfanben bie regetutaffgen, weiteit und Wielfachen Bonin. Sange : fo 'whithe Ber unordentliche Bunbe av granen Wanden erzogen, Sugel ordneten fich in Cerraffen und bebuemen breften Trepven Die Blumen fanden in Reihen und Beeten, und alles Bildfireinenbe, fo mie alles, was an bas Bedürfnis eeinnert p worde forge filtigft entfernt; auf großen eunden ober vierecten Dlasen fuchte man gern bie Fruhfingsfonne, die diche ten Baumfchatten marth fit Bogen gegen bie Sige aewollot, verflochtene Laubengange wuren funftlich felbft mit neffichtbaren Raffgen umgeben, in benen Bogel aller Art in fcheinbarer Freiheit fdwarmten, Die Springs brunnen, Die Die Stille unterbrachen und wie Raturs mufit bazwifchen redeten, und beren geordnete Stralen und Strome in vielfachen Linien aus Mufchein, Gees pferden und Statuen von Baffergottern fich ebenfalls nach Regeln erhoben, bienten als phantaftischer Schmud dem wohlberechneten Gangen. Der bunte grunende

absteigenden Part mit allen mogischen Effetten, anzulegen, und meine gute Mutter hatte sich schon vor einigen Jahren nicht abgeneigt gezeigt, so daß ich schon für meine Glumenbeete und für die Bafferfunfte, die selbst in der Stille der Racht fortlachen, gezittert habe.

Bir durfen nur, fuhr Ernft fort, auf das Bedurf: niß gurud gehn, aus welchen unfre Garten entflanden find, um auf dem kurzesten Wege einzusehn, welche Anlagen im Allgemeinen die richtigeren fein mogen. Der Landmann bat neben feiner einfachen Bohnung feinen Baumgarten, ber ihm vor feiner Thur Bruchte und Ruchengemachie liefert; gern laft er bas Gras awischen ben Baumen machfen, sowohl, weil er es ebenfalls nuten fann, als auch weil es ihm Arbeit erfpart, indem er es icont. Sehn wir in biefer wil ben grunen Anstalt noch irgend ein Rledchen ben Gartenblumen besonders gewidmet und mit Liebe ausgespart, fo hat diefe naturlichfte Unfage, im Gebirge wie im Machen Lande, einen gewiffen Bauber, ber uns fift und rührend anspricht, ja in der Bluthenzeit tann ein folder Raum mit feinen bicht gebrangten Baumen ents andend fein. Diefe find unter ben Garten bie mabren Ibnllen, die fleinen Raturgebichte, Die eben beswegen gefallen, weil fie von aller Runft vollig ausgeschlose fen find.

Ein Mublbach, ber an foldem Garten vorübereinnt, sagte Clara, und Lammchen brinne hupfend und bidtenb in ber Frühlingszeit, und krausbebnichte Berge bahinter, aus benen ein Holzschlag in den Gesang der Waldvögel tont, dies kann vorzüglich Abends, oder am frühsten Morgen so himmlische Einbrücke von Ruhe, Einsamkeit und lieblicher Besauseiteit erregen, das

unifer. Gemach in biefon Angenblicen! fich nichts Dogs.

. Die Garten ber alten Burgen mit Schloffer maren auf ihren Boben gewiß nur befchrantt, fagte Ernft. ber jagbliebenbe Mitter lebte im Balbe, und auf Reifes und Eurnieben . ober in Rehdent und Rrieben. Mit die neuteren Dallafte eneftenben und bie fürftliche Artie fefeur, ale mit bem milberen Leben Ringk", Die uns beltere Geselligfeit in die Schloffer der Großen und Reichen gogen i wandte fich bie grenteftonifche Brack ebenfalle in' die Garten : in'ihnen folke biefelbe Reine ficteit und Debnung berrfeben, finde ini ben Saulen. gangen und Galen ber Pallafte, fie follten ber Gefete licifeit, von Beiterstein Raum gewährent imm fo enistane ben die regentaffgen, weiten und Wielfachen Banin. dange fo 'murbe ber unordentliche Burbe ge urinen Wanden erzogen, Sugel ordneten fich in Eervaffen und Bebremen breften Trepven , Die Blumen Ranben in Reihen und Beeten, und alles Bildfcbeinenbe, fo mie affes, was an bas Bedurfnis einnert pinourbe foras fültigft entfetht'; auf großen eintom ober vierecten Plasen fuchte man gern bie Frublingsfonne, die diche ten Baumichaften waren ju Bogen gegen bie Sige gewolldt, verflochtene Laubengange wirten funflich felbft mit unfichtbaren Raffgen umgeben, in benen Bogel aller Art in icheinbarer Rreifieit fcmarmten, Die Springe brunnen, Die die Stille unterbrachen und wie Raturs mufit bazwifchen redeten, und beren georbnete Stralen und Strome in vielfachen Linien aus Mufchein. Sees pferden und Statuen von Bafferadttern fich ebenfalls nach Regeln erhoben, bienten als phantaftifcher Schmud dem wohlberechneten Gangen. Der bunte grunende

Ramm war Fertsetung. der Gole und Ammer, für viele Gesellschaften geeignet, den mannichseltigsten Sins wen zubereitet, dem Geräusch und Neunt anpassend, und auch in der Einsamseit ein lieblicher Genuß; denn der Frodwandelnde, wie jener, der sich in stille Ber trachtung senkt, sand nichts, was ihn stärte und irree, sondern die lebendige Natur umgab sie zauberisch in denselben Regeln, in denen der Mensch von Berstand und Bernunft, und der innern unsichtbaren Mather matt seines Wesens epig umschlossen ist.

Siehft du, tiebe Mutter, sagte Clara, melde philos saphische Miene unfer oft gefadelte Garten anzunehmen weiß, wenn er nur seinen Sachwalter findet?

Alles, was ich sagen tann, fuhr Ernft fort, ficht schon im Wolbemar viel bester und grundlicher, als Burechtweisung sines einseligen und migverstandenen hanges gur Mature

: Finden Sie benn aber wirtlich alle Garten biefer Art fcon? fragte Auguste.

So wenig, antwortete Ernft, das ich im Gegenstheil viele gesehen habe, die mir durch ihre wollendets Abgeschmacktheit eine Art von Grausen erregt haben. Es giebt vielleicht in der ganzen Natur keine traurigera Einsamkeit, als uns die erstorbene Formel dieser Garztenkunft in dam haroden übertriebenen hollandischen Geschmack darbietet, wo es den Neiz ausmachen soll, die Baume nicht als solche wieder zu erkennen, wo Muscheln, Porzellan und glanzende Glaskugeln um surchterlich verzerrte Bildfaulen auf gefärbtem Sande leuchten, wo das springende Wasser kelbst seine liebliche Natur eingebüßt hat, und zum Possenreißer geworden ift, und wo auch sogar der heiterste blaue himmel nur

wie ein ernstes misbilligendes Auge aber bem vollendes ten Unfug steht: Mond und Sterne über biefen Fragen leuchtend und schimmernd, sind furchtbar, wie die lichs ten Gedanken im Geschwäh eines Berruckten.

Bom Baffer, fiel Theodor ein, wird überhaupt oft ein kindischer Migbrauch gemacht; diese Berirkunfte, um und ploglich naß zu machen, sind den abgeschmackten neumodischen Gespenstergeschichten mit naturlichen Erklärungen zu vergleichen; der Berdruß ist viel größer als der Schreck.

Da man nun fo baufig, fprach Ernft weiter, biefe Befpenfter von Garten fah, fo ermachte ju berfelben Beit, als man in allen Runften Die Raturlichkeit for berte, auch in ber Gartenfunft bei unfern gandeleuten ein gemiffer Sinn fur Natur. Wir borten von ben englischen Parts, von benen viele in ber That in hober Schonheit prangen, fehr viele aber auch bie Bobe nung truber iMelantolie find, und fo fing man benn in Deutschland ebenfalls an, mit Baumen, Stauben und Relfen auf mannigfache Beife ju malen, lebendige Baffer und Bafferfalle mußten die fpringenden Bruns nen verdrangen, fo wie alle geraden Linien nebft allem Anschein von Runft verschwanden, um der Natur und ihren Wirfungen auf unfer Gemuth Raum ju gemabe Weil man fich nun bier in einem unbeschranften Felde bewegte, eigentlich feine Borbilder jur Machahe mung hatte, und ber Ginn, ber auf biefe Beife malen und zusammen fegen foll, vom feinsten Bee fcmack, vom garteften Gefühl fur bas Romantifche ber Ratur geleitet werden muß, ja, weil jede Lage, jebe Umgebung einen eigenthumlichen Garten biefer Art erfordert, und jeder alfo nur einmal existiren tann, fo

konnte es nicht fehlen, daß man, von senem achten Raunfinn verlassen, in Berwirrung gerieth, und bald Garten entstanden, die nicht weniger widerlich, als jene hollandischen waren. Bald genügten die Effekte der Natur und der sinnigen Baume und Pflanzen nicht mehr, dem bizarren Streben waren diese Wirkungen zu gelinde, man baute Felsenmassen, Labyrinthe, hangende Brücken, chinesische Thurmchen auf steilen Abhangen, gothische Burgen, Ruinen aller Art, und so waren diese verworrenen Raume am Ende mehr auf ein unangenehmes Erschrecken, oder unbehagliche Aengstlichkeit, als für einen stillen Genuß eingerichtet.

Und dabei boch alles kleinlich, fiel Manfred ein, nicht phantaftisch, fondern nur arm find diese Tempel ber Nacht und ber Sonne, mit ihren bunten affektirten Lichtern, und kommen nicht einmal unsern gewöhns lichken Theater-Effekten gleich.

Fur das Erschrecken reizbarer oder traumerischer Men. schen ift oft hinlanglich geforgt, sagte Anton, wenn unvermuthet ein Bergmann aus einem Schacht neben dem Wege heraus zu steigen scheint, oder im einsamen Dickicht eine andre widrige Puppe als Eremit vor einem Trucifire kniet. Gelbst Schadel und Beingerippe mußfen dem Wandelnden zum Ergoben bienen.

Ohne weiteren Schreck, sagte Willbald, erregen schon die krummen, ewig sich verwickelnden Wege Angst genug. Man sieht Menschen in der Ferne und vermuthet einen Freund unter diesen; aber wie in aller Welt soll man es anstellen, sich ihnen zu nahern? Man nimmt die Richtung nach jenem Punkt, allein der Weg lagt sich nicht so gehn, wie du mochtest, bald bist du hinter deinem vorigen Standpunkte zurud, und so ist es auch

wahrscheinlich jemem brüben ergangen; tagelang vennt man fich aus bem Wege, wenn man fich nicht in einer albernen Moschee, ober otahitischen Sutte, in die man gegen ben Regen unterduckt, gang unvermuthet findet.

Eben so wanie, fuhr Theodor fort, tannft du aber bem ausweichen, bem bu nicht begegnen willft. und bas ift oft noch schlimmer. Dichts alberneres, als zwei Menfchen , die fich wicht leiden mogen , und die fich plostich in gezwungener Ginsamfeit in einer buntein Grotte eng meben einander befinden, ba brummt man was von feberer Matur und rennt aus einander, als mußte man die nachfte Schonheit noch eilig ertappen. die fich fonft vielleicht auf fluchtigen Rufen davon machen mochte; und, fiebe ba, indem bu bich balb nachher eine ange Felfentreppe hinauf qualk, kommt dir wieder die fatale Personage von oben herunter ent gegen gestiegen; man muß fich fogar beim Borbeibram' gen forperlich berühren, eine nathgebrungene Breunde lichkeit anlegen, und ber lieben humanitat wegen recht entjuckt sein über bas herrlich vomantische Befon; um nur ber leidigen Bersuchung auszuweichen, jenen in den zauber , aber nicht wasserreichen Bafferfall binat Die Entdedung und Anpflanzung ber fomr bardifchen Dappel, Die weder Gestalt noch Farbe bat, ift ben Berfertigern ber fcbonen Natur fehr au figtion gefommen, ihrem Birrmarr recht eilig auf die Beine beifen zu tonnen. Das Zeng machit fast jufchende, und nun haben unfre guten alten einheimischen Baume bas Machfehn. "Diefe Pappelu findermir in ggraden und krommen Gangen gleich widermartig. Bie schon hub unfre alten Linden, die vormale fo manche Kandy ftraße zierten, wie erfreulich bie ehemurdigen Mußbaume der Bergstraße, und wie melanfolisch sind die Pappelgassen, die sich um Carleruh nach allen Seiten in das Land so finster hinaus ftrecken.

In gebirgigen Gegenden, fagte Friedrich, fcheint mir ein Garten, wie biefer bier, nicht nur ber angemeffenfte, fonbern auch ohne Frage ber iconfte, benn nur in diefem fann man fich von ben erhabenen Reis gen und großen Eindrucken erholen, die bie machtigen Berge beim Durchwandeln in und erregen. Beftreben, hier etwas Romantifches erfchaffen, Baum und Baibgegenden malen ju wollen, murbe jenen Balbern und Felfenfchluften, ben munberfamen Thalern, der majeftatifchen Ginfamfeit gegenüber nur albern erscheinen. Go aber liegt biefer Garten in Riller Demuth ju ben Rugen jener Riefen, mit ihren Balbern und Bafferbachen, und fpielt mit feinen Blumen, Laubengangen und Brunnen wie ein Rind in einfältigen Phantassen. Dagegen ift mir in einer ber trauriaften Gegenden Deutschlands ein Garten bes fannt, ber allen romantischen Bauber auf Die finnigfte Beife in fich vereinigt; weil er, nicht um Effett git machen, fonbern um bie innerlichen Bilbungen eines fconen Gemuthes in Pflangen und Baumen außerlich ju erfcaffen vollendet murde; in jener Gegend, wo der chle Berausgeber ber Arethufa nach alter Beife im Rreife feiner liebenswurdigen Familie lebt; Diefer grune, berrliche Raum schmuckt mahrhaft die bortige Erbe, von im umfangen, vergift man bas unfreundliche Land, und wahnt in lieblichen Thalern und gottergeweihten hainen des Altertfums zu wandeln; in jedem Freunde ber Ratur, ber biefe lieblichen Schatten befucht, muffen

fich: blofetben! bottern debeftible erreichter mit verner bee fintinolla Manger, Motammathiafte Landichaft bier mit bem & Commic ber fcbriffen Blunde, bidnete ... ble auf fanften' Swaein und bir fillen Granden magnichfattia weitfelt , and durch bubronde Reige ben: Sinn des Bes bilbetem abernbigt mint befriedigt : Denn fein abafres und vollfommemes Gebicht muß ein folther Garten fein : ein faibiles Butintoum, bas aus bem eigenften Gemuthe entforungen tft, foult wird ihne bet' Borwurf innen soben gerichten Bereitreung und Unerfreulichkeit gewiß nicht jentftehn Ebnnen. 2 2 2 2000 22 20 Die Danten machten fcon Miene fich ju ocheben; als Manfred tieft unt nocht biefe Riafthe; meine Pretinde . Des iftebtieben Conftanterwellis ; Jedem cin polles. Gine aund mitriffm trinfe jeber eine Gefunds beit recht von Bewen!

Ernst erhub das stuffige Gold, und faste nicht ahne Feierlächkeit: Wohlauf, er lebe, der Water und Befreier unfres Kumft, der edte deutsche Minn; unser Ginte, auf den wir stotzt sein: butfen; und um den und under Nationen benolden werden!

Alle stoßen und, und als Theodor an ein neuliches Gespräch erinnern wollte, wies Manfred: nein, Freunde, feine Kritisen jezt, alle Freude unster Jugend; alles was wir ihmt abstinkut baben; vereinigen wir in

Bilibald fagter bu haft Necht, ber Moment bes getflerter Liebe fann nur Liebe fein, und barum laßt und Schillers Andenten mit feinem Namen vereinigen, biffen orufter groß feisbenber Sinn wohl noch langer unter uns hame verweilen follen.

unserer Erinnrung in diefem Augenblick!

3ch trinte biefes Glas, fprach Anton bewegt, bein

edeffen und freundlichften Gemen, bemillebenduibrige flen Grife, dem es wohl gahn falle i dem Weifense ber nie Settirerman, dem kindlichen Jacobi, den uns eine fanftes Schickal noch viele Jahre gonnen moge !

Wir endigen: unfer Mahl faierlich ; fagte , Emilie, man kann fich ber Ruhrung nicht emvehren, auf diese Weise an geliebte Abwesende git bontun.

Ergeban wir und, rief Manfred lebhaft aus, dieser schönen. Bewegung, und darum kast; at, und seiert hoch das Andenken unsers phantasievollen, wistgen, ja wahrhaft begeisterten Jean Paul! Micht sollst dusichn vergessen, du deutsche Jugend. Gedankt sei ihm für seine Irrekten und wundervollen Erstenungen: wochte er in diesem Augenblick freundlich an uns denken, wie wir und mit Rührung der Zeiteningem, als er gern und mit schöner Herzlichkeit an unserm Kreise Theil nahm!

Die sei wargesten, rief Apeedor wit einem Eunst, ber an ihm wicht gemahnlich mar, bes brüderliche Gestirm bentschen:Männer, unser Friedrich und Wilhelm Schlegel, die so viel Schones bestehent und geweckt haben: best einen Tiaffinn und Eunst, des andern Kunst und Wiede seinen Aunst Gruft, des andern Kunst und Wiede sei von, danktaren Dautschen durch alle Zeiten gestiert.

So sei es denn erlaubt, fprach Lothar, seinen: Genius zu nennen, der schon lange von und geschies den ist, der aber uns wohl umschweben mag, wenn alle Herzen mit innerlichster Schnsucht und Verchung, ihn zu sich ensen: der große Britte, der kehte Wenschaper Erhabene; der immer Kind blieb, der einzige Schalsspear sei von uns und und nehen Machtonmen dunchmille Zeitalter geptiesen, geliebe und nerestrit

in Alle maren in finnlicher Bewegung und i Britteih finnt auf und fagte; ja, meine Escheben, wie min hier mur beisammen such im Greundschaft und Liebe und dahrech eine ihr immeiebt und auch aus ihr Berns das, Angedenken wierer Freunde, und ihre Gerzen sind vielleicht eben jest hieher gewendet; aber auch, den Abspelieicht eben jest hieher gewendet; aber auch, den Abspelieichtenen zieht unser Glaube andächtig zu unsern Mahlen, Freuden und Scherzen, mit Sahnsucht, Liebe und Freudenthränen herbei, und so beschließt sich am würdigsten ein heitzer Genuß; der Tod ist keine: Trentung, sein Antlig ist nicht furchtbar: opfert diese lestem Tropfen dem vielgelischen Ivodalis, dem Verkündigen der, Religion, der, Liebe und Unschuld, er ein ahndungse volles Moorgewysh hesseur Zubunft.

Rosalie stieß stillschweigend, und gerahrt mit and ihm sallen die Freuen danken, sprach sie leise und bewegt. Alle orhuben sich, die Krounde umarmten sich stürmisch und jedem standen Theanen in den Augen, Man ging schweigend in den Garten.

Die Gesellschaft faß um den geoßten Springbrum; nen, der im der Mitte des Gartens spielte, horchte, auf das liebliche Geton und sublite in dieser Pause kein Bedursuß, das Bespräch fort zu segen; endlich sagte: Clare: son allan Naturerscheinungen kommt mir das Masser als die munderharste vor, denn es ist nicht, anders, wenn man recht darauf flaht und hort, als wohne in him ein und befrenndezes Wesen, das und, dersicht und sich und mitheilen möchte, so Nar und, lachen schaut es und inder mid und mit und

es schwaße und planbert kindisch und ehdicht, wenn wir uns zum Schwaßen: auszelegt suhsen, kurz?"es macht alles mit? auch ebnt ein Lauschender Bich"rei der Einsamkelt der Gebirge wohl wie ein Orakel, son dem wir die prophetischen, steffinnigen Wette geen verstehn lernen möchen. Warlich, kein Glaube ste demi Menschen so neutricht, als ver en Niven und Wassernmphen, und ich glaube nuch, daß nur ihn wie ganz abgelegen.

Anton , ber neben ihr faß , fah fle mit einelli freunds Mchen, fast begeisterten Blicke an', weil diefes Wort' Die thenerffe Gegend feines heimlichen Aberglaubens fiebtofend befuchte; er wollte ihr etwas erwiebern, als Ernft das Wort nahm und fich fo vernehmen liebe. nicht fo willfugelich , wie es auf ben etften Unblice fcheinen mochte, haben die alteften Dhitofophen . ' To wie neuere Moffifet, dem Buffer fchaffende Rrafte und sin geheimnifvolles Befen aufthreiben wollen, benn ich tenne nichts, was unfre Scelt fo gang utunftelbar mit fich nimmt, als ber Unblick eines großen Stromes, ober gar bes Meeres; ich weiß nichts, mas unfern Beift und unfer Bewußtfein fo in fich reift und verschlingt, wie bas Schaufviel vom Sturt bee Baffers, wie des Leverone ju Livoli, ober der Anblie bes Meinfalls: Darum ermubet und fattigt biefee wundervolle Genug auch nicht, benn wir find und, mochte ich fagen , felbit verloren gegangen , unfre Becle mit allen ihren Rraften brauft mit ben großen Bboet. eben fo unermublich ben Abgrund hittunter: Das ift es auch, bag wir vergeblich nach Worten fuchen, mie Borftellungen kingen ; um aus unfrer Bruft die ethas bene Erfcheinung wieber auszubinen, um in Ausbruden:

beit"Sprache die gewaltige Leidenschaft, ben furthtenten Born, ben Trieb zur Bernichtung, das heftige Toben im Schluchzen und Weinen, das harte gellende Lachen in der tieffinnigen Klage, vermischt mit uralten Erinnerungen, verwirtt mit den Ahndungen seltsamet Bukunft zu bilben und auszumalen, und keiner Ansstrengung kann dieses Bestreben auch jemals gelingen.

Da die Sprache schon so unzulänglich ist, sagte Lothar, so sollten es sich die Kunstler boch endlich abe gewöhnen, Wasserfälle malen zu wollen, denn ohne ihr sinnvolles, in tausendfachen Melodien abwechselndes Rauschen sehn auch die bessern in ihrer Stummibeit nur albern aus. Dergleichen Erscheinungen, die keinen Moment des Stillstandes haben und nur in ewigem Wechsel existien, lassen sich niemals auf ber Leinwand barstellen.

Darum, fuhr Friedrich fort, sind Teiche, Bache, Quellen, fanfte blaue Strome, für ben Landschafter so vortreffliche Gegenstände, und dienen ihm vorzüglich) jene fanfte Rührung und Sehnsucht hervor zu birfidgen, die wir so oft beim Anblick des ruhigen Wassers-empfinden.

Die Menge ber lebendigen rauschenden Brunnens sagte Ernst, gehort zu den Bundern Rome, und fie tragen mit dazu bei, den Aufenthalt in dieser Stadt so lieblich zu machen. Entzucht uns in freier Landsschaft odet in den Garten das Spiel des Wassers, so ergreift uns neben Pallasten und Rirchen, im Geräusch der Straßen und Martte, dieses tonende Rauschen und Sprüdeln noch seltsamer. Ich kann nicht sagen, wie in der stillen Nacht der Abreise mich diese Brunnen rührten, denn mir duntte, das sie alle Abstiele voll

de fchwaße und plandert Andisch und theicht, wenn wir uns jum Schwagens aufgelegt fahlen, turz fied macht alles mit? auch tont ein baufchender Bichtel der Gebirge weht wie ein Oratel, son dem wir die prophetischen, tieffinnigen Wette geen verstehn lernen nischten. Warlich, tein Glaube ift dem Menschen so natürlich, als ver in Miren und Waffernymphen, und ich glaube auch, daß wir ihn nie ganz abgelegen.

Anton , ber neben ihr faß , fah fle intt einelle frennb# Bichen, faft begeisterten Blicke an', weil Diefes Wort Die thenerfte Gegend feines heimlichen Aberglailbens fiebtofent befuchte; er wollte ihr etwas erwiebern . As Ernft das Wort nahm und fich fo vernehmen lieffe sicht fo willeubelich, wie es auf ben etften Unblice Rheinen mochte, haben bie alteften Dhitofophen, To wie neuere Doffifet, bem Buffer fchaffende Rrafte und ein geheimnifvolles' Wefen jufchreiben wollen', benn ich tenne nichts, was unfte Seelt fo gang utunittelbar mit fich nimmt, als ber Unblick eines großen Stromes, ober gar bes Meeres; ich weiß nichts. mas unfern Geift und unfer Bewußtfein fo in fich reißt und verschlingt, wie bas Schauspiel vom Stury best Ballers, wie des Leverone zu Livoli; ober der Anblie bes Rheinfalls: Darum ermubet und fattigt biefee mundervolle Benuf auch nicht, benn wir find uns, mochte ich fagen, felbit verloren gegangen, unfre Becie mit allen ihren Kraften brauft mit ben großen Wboen. eben fo unermublich ben Abgrund hittunter: Das ift es auch, bag wir vergeblich nach Worten fuchen, mie' Borftellungen tingen; um aus unfrer Bruft bie ethas bene Erfcheinung wieber auszubinen, um in Ausbruden.

betmSprache die gewaltige Leidenschaft, ben furthtbatten Born, ben Trieb jur Bernichtung, das heftige Loben im Schluchzen und Weinen, das harte gellende Lachen in der tieffinnigen Rlage, vermischt mit uralten Erinnerungen, verwirrt mit den Ahndungen seltsamet Butunft, zu bilden und auszumalen, und keiner Anschrengung kann dieses Bestreben auch jemals gelingen.

Da die Sprache schon so unzulänglich ift, sagte Lothar, so sollten es sich die Kunstler boch endlich abs gewöhnen, Wasserfälle malen zu wollen, denn ohne ihr sinnvolles, in tausendfachen Melodien abwechselndes Rauschen sehn auch die bestern in ihrer Stummibeit nur albern aus. Dergleichen Erscheinungen, die keinen Moment des Stillstandes haben und nur in ewigem Wechsel eristiren, lassen sich niemals auf ber Leinwand barstellen.

Darum, suhr Friedrich fort, sind Teiche, Bache, Duellen, fanfte blaue Strome, für ben Landschafter so vortreffliche Gegenstände, und dienen ihm vorzüglich) jene fanfte Rührung und Schnsucht hervor zu birfit gen, die wir so oft beim Anblick des ruhigen Wassers-empfinden.

Die Menge ber lebendigen rauschenden Brunnens sagte Ernst, gehort zu den Bundern Rome, und sie tragen mit dazu bei, den Aufenthalt in dieser Stadt so lieblich zu machen. Entzucht uns in freier Landsschaft odet in den Garten das Spiel des Wassers, so ergreift uns neben Pallasten und Kirchen, im Gerausch ber Straffen und Martte, dieses tonende Rauschen und Sprudeln noch seltsamer. Ich kann nicht sagen, wie in der stillen Nacht der Abreise mich diese Brunnen rahrten, denn mir duntte, das sie alle Abstiele von

mir nahmen, mir ein Lebewohl nachriesen, und mich an alle Herrlichkeiten dieser hauptstadt der Welt so wehmuthig, erinnerten; ich begriff in dieser Stunde nicht, wie ich mich vorher oft so innig nach Deutschland hatte sehnen können, denn schon hevor ich aus dem Thor gefahren war, sehnte ich mich herzlich nach Nom zuruck, wie viel mehr nicht seitbem!

So ist der Mensch, fiel Theodor ein, nichts als Infonsequenz und Widerspruch! So hat Lothar uns heut weitlauftig auseinandergesett, mit welcher heiters teit und mit welchem ausgelassenen Wiße sich ein Mahl beschließen musse, und wir endigten es hocht unbedacht mit Ruhrung, was ganz gegen die Abrede war.

Doch nicht minber gut, fagte Ernft, benn mir waren auch in diefer Bewegung froblich. 3ch verftebe überhaupt die Freude ber meiften Menschen nicht. Scheint es boch, als mußten fie alle Erinnerungen bes mahren lebens von fich entfernt halten, um nur in blinder Berftreutheit auf fummerliche Beife fich bas anqueignen, mas fie Ergopung und Frohlichfeit nennen. Die Bulle bes Lebens, ein gesundes fraftiges Gefühl bes Dafeins bedarf felbft einer gewiffen Trauer, um bie Luft bofto inniger ju empfinden, fo wie biefe Gefundheit die Tragodie erfunden hat, und auch nur genies Ben tann. Je fcmacher ber Denich, je lebensmuber er wird, um fo mehr hat er nur noch Freude-am Lachen, und an bem fleinlichen Lufffpiel neuerer Beit. Beh bem aus bem Wege, ber nur noch lachen mag und fann benn mit bem Eruft und ber eblen Trauer ift auch aller. Inbalt; feines Lebens entschwunden; er lft bos, wenn er eswas mehr als Thor fein fann. Je baber wir unfer Dafein in Luft und Liebe empfinden, le lauter wir in und auffauchgen in fenen feltenen Minuten, die uns nur fparfam ein gelzenbes Schick fal gonnt, um fo freigebiger und reicher follen wir uns auch in diefen Gefunden fuhlen; marum alfo in diefen iconfien Lebensmomenten unfre ebemaliaen Rreunde und ihre Liebe von uns weisen? Sat ber Lod fie benn ju unfern Feinden gemacht? Oder ift ihr Buftand nach unfrer Meinung fo burchaus bejammernewerth. bas ihr Bild unfre Luft gerftoren muß? In jenen feligen Stimmungen' mochte ich ausrufen: lagt fle ju uns, in finfre Urme, in unfre Bergen tommen, daß unfer Reichthum noch reicher werbe! Konnt ihr euch aber mit bem Glauben vertragen, daß fie vielleicht hulfios, auf lange in Buften binaus gestoßen find, o fo laft thnen einige Tropfen von der Ueberfille eurer Luft aufließen! Aber nein, bu theurer geliebter Abgefchies bener, in diefen Empfindungen fuhl' ich mich ju bit in den Ruftand beiner Rube und Freude hinuber, und bu bift mehr ber meine, als nur je in biefem iebischen Leben, benn neben meiner gangen Liebe gehort bir nun auch mein bochfter Schmerz um bich, jener namena lofe, unbegreifliche, jenes anaftvollfte Ringen mit bem furchterlichsten 3meifel, als ob ich bich auf emig bers loren batte; ba bat meine Liebe erft alle ihre Rrafte aufrufen und ertennen muffen, da hab' ich dich erft im Triumph bem Tode abgewonnen, um bich nie mehr zu verlieren, und feitdem bift du ohne Bandel, ohne Rrantheit, ohne Difverständniß mein, und lächelft jebes Lächeln mit, und schwimmst in jeder Thrane: wo tann ich bich beffer herbergen, als in diefem Bergen, wenn es ber Freude gebffnet ift? Dit biefem Gafte fprech' ich nicht mehr zu ihr! was willft du? oder:

du bift toll benn fie ift burch beine holbe Gegenwart ebler, milber und menschlicher.

Elgra weinte, und Anton überließ sich seiner Wehs muth. Hore auf, rief dieser, ich fuhle diese Wahrheit trog ihrer Freundlichkeit zu schmerzlich, eben weil fie so gang das Wesen meines Lebens ift.

Bas ift es nur, fing Clara nach einiger Zeit wieber an, bas uns in ber Beiligkeit bes Schmerzes oft wie im Triumph boch, boch binauf bebt, und bas uns. mocht' ich boch fast fagen, mit ber Ungst eines Subis Urens befällt, eines tiefen Mitleibens, einer fo innigen Liebe, eines folden Gefühle, bas wir nicht nennen konnen, sondern daß wir nur gleich in Thranen unters 'gehn und fterben mochten? Go ift es mir oft gemes fen, wenn ich im Plutarch von ben großen Menschen las, wie fie unglucklich find, und wie fie ihre Leiben und den Tod erdulden, ober wie Limoleon fein Gluck und Schickfal tragt. Das leben mochte brechen vor Luft und Schmerg, und wenn bann ein Frember fragt: was fehlt bir? . fo mochte man antworten: ... ich' habe eine Welt ju viel! Warum fann ich in Demuth ale Seufger nicht fur ben verweben, ben ich fo innig verehren muß?"

Wer nicht auf diese Beise, sagte Friedrich, bas Evangelium lefen kann, ber sollte es nie lesen wollen, benn was kann er anders dort finden, als die hochfte Liebe und ihre heiligen Schmerzen? Diese Begier sich aufzuopfern, sich ganz, ganz hinzuwerfen dem geliebten Gegenstande unserer Berehrung, ist das Sochste in uns; es ruft aus uns über Jahrtausende hinüber: fühlst du mich denn auch? Siehe, du hast nicht umsonst gelebt, ich weiß von die, nur ein herold der Menschheit bin

ichalitus vin: Laufinond: den ungiglichren: Schaus inSollte ein solches Gefühl nicht unmittelharp. Gemeine Khafd mit dem geliebten Wesen erzepgen: finnen ?:

Mub so ist die Welt-unfen, suhr Apthap sheftig fort, wenn win vieser Welt-unfer mutdig find. Aber leiber Kodi, wir die find in die Lieber Sydi, wir inigen und todt, win die zu bewump dernau denen Leben sein Whunder war i denn nicht was unswigeres Gritannen erwegt, mas wir nicht begreifen, sollten wir so nennen, sondern die Kraft jener Welten herwinder, die üben Schiekal und Lod Kraften diese Pelden sollten wir als Wunderthäter verehren in unfer ählbener Wensch vernehr und kiebe find ber innere sühlt sie, und in Andacht und Liebe sind sie die die der verkändlich.

Alles, was wir wachend von Schmerz und Rusrung wissen, sagte Anton, ift dach nur kalt zu nennen gegen jene Thranen, die wir in Traumen vergies ber, gegen jenes Herzklopfen, das wir im Schlaf ems pfinden. Dann ist die lette Harte unfere Wesens zerschwolzen, und die ganze Seele fluthet in den Wogen des Schmerzes. Im machenden Zustande bleiben immen noch einige Kelsenklippen übrig, an denen die Fluth lich inricht.

Gewiß, fuhr Friedrich fort, follten wir die Zus ftande des Bachens und Schlafens mehr als Geschmis fier behandeln, wir wurden dann klarer wachen und leichter traumen. Suchen wir doch am Lage mit der Phantasie auf diesem, Fuße zu leben, und wie viel konnten wir von ihr als Nachtwandlerin lernen, wenn wir fie als solche mehr achteten und beachteten. So finden wir auch in der alten Welt die Traume nicht so vernachläßigt, sondern aus ihren Uhndungen ging

oft biech Bent Glaubete ber Menschen eine glanzende Bierkebtettefferborg ......

Wie erdunten ja auch nut bie Blatur, fajer Genft, und mochtett biesen Traum ausbeuten; auf vielelbe Weise entfernt und nahe in und bie Godower, und so wahrsagen wir auch aus dent Geiligshum unsete Innern, wie aus einer Welt des Tebunken bechuster. Immern, wie aus einer Welt des Tebunken bechuster. Den tonnte niam benn wohl; unterbrach Theobot, und wie Gernen der Buttelisteit init Traumen fpielen, und die Geburten der Butteliseit als Vas Rechte und Wahrt aneren wollen.

Shini beinisorviele Menschen envas anters?" fragte Billione.

Und thun fie benn fo gar inwecht? antwortete Eruft mit neiter Fruge.

Wir gerathen auf biefem Wege, faste Emifie; iit bus Gebiet ber Rathfel und Bunber. Doch fahret uns vielleitht ber Berfuch, alles uinkehren gin wolfen, am Ende felbft wieder in bie Gewöhnfiche guruff.

Damit ich euch scheinbar krenze, fiel Manfred ein, fo bleiben nach meinem Gefühl Wig und Scherz immer etwas sehr Nuchternes, wern fie micht unter ihrer Berhullung eine Wahrheit aussprechen deinen, fo wie ich auch glaube, daß es keine Wahrheit glebt, der Wis und Scherz nicht das Lächerliche abzewisinen mögen. Lachen wir doch auch nur recht heizilch und gemuthlich, und wahrhaft nur ganz unschuldig, über unfre Freunde, die wir lieben, und berjenige, ber sich noch nicht seinem Freunde zum Scherze gern hingegeben hut; hat noch keinen Freund recht von ganzer Seele geliebe; ja aus Ausspeferungssucht hilft der Lies bende selbst dem Spotte nach, und enthüllt freiwillig

das Pacheritche in fich, um fich gleichsam dem Freunde ju vernichten; denn, um es heraus zu sagen, das Lachen ift den Thranen wohl naher verwandt, als die meisten glauben, endigt es doch auch, wie die Nuhrung, mit diesen.

Ernft fuhr fort! ber Gas, ben wir fo oft haben wiederholen boren: daß bie Menschen Die gacherlichkeit fürchten, und daß beshalb ber fomifche Dichter, ober Sattrifer; ober wie fie ibn nennen mbgen, biefe alle gemeine bochfte Relgbarteit ber Menfchen benugen muffe. um fie gu beffern; biefer Sat ift gewiß in der Unwendung falfc, und an fich felbft hur einfeitig mafr. Das Lacherliche, welches fich mit bem Berachtlichen berbindet, und welches fo manche Dichter gur Berfolgung, und mo moglich Bernichtung, Diefer ober jener fogenannten Thorheit, ober einer Meinung, ober Berietung haben brauchen wollen, ift allerdings fo gehaffig und bitter; bag mobligu feiner Beit ein edler Menfch fich biefem Lacherlichen hat bloß fellen mogen. benn ein feindliches Befen, bas traent ein leben gu vernichten ftrebte, fimpfte in biefem wilben, anmaglichen Lachen; auch gestehe ich gern, daß ich diefen fogenannten Satirifern, besonders ber neuern Beiten, niemals Freude und Luft habe abgewinnen tonnen, ich weiß auch nicht; ob ich eben bei ihren Darftellungent gelacht habe. Eben fo wenig mogen wir und an ber Stelle bes Rarren befinden, ber feine Denicheit wegwirft und fich unter ben Affen erniebrigt, um feinem roben Beren ein' Schaufpiel bes Ergogens bargubieten, pon welchem ber Eblere fich mit Etel hinmeg wendet. Es gehort icon ein boberer, ein wahrhaft menfchlis der Sinn bagu, um auf bie rechte Art und bei ben IV. Banb.

richtigen Beranlaffungen zu lachen, und wenn die Thrane bich mobl hintergehn fann, fo fann bich bas Lachen cines Menfchen fcwerlich über bas Niedrige oder Edle feiner Gefinnung taufchen. Bie unterschieben ift aber von jener haffenden Bitterfeit und traurigen Berachtlichkeit Die Luft ber Freude, bas Entguden unfrer aans gen Seele, (in ber fich wohl, wie Manfred mabnt. alle Urfraft bes Wahren in uns abndungsvoll mit erres gen mag) wenn alle unfere Unschauungen und Erinnerungen in jenem mundersamen Strudel ber Bonne auf eine Zeit untergehn, welcher bie Tone bes Gelache ters aus ber Berborgenheit berauf erschallen laft. Erregt ein mabrer Schanspieler diesen Buftand in uns, fo ift er uns ein boch verehrtes Befen, und fo menig gefellt fich ein Gefühl ber Berachtung ju unferer Freude, bag wir im Gegentheil ihn als unfern Freund und Gelich. ten in unfer innerftes Berg ichließen; ber Dichter, ber diesen Strom ber Luft in der Bufte aus dem Relfen ichlagt, ericeint uns munberthatig. Ja, ich behaupte. daß unfre Liebe, wenn fie einen Gegenstand mahrhaft lieben foll, an diefem irgend einen Schein bes lacher, lichen finden muß, weil sie ihn baburch gleichsam erft befist; auch daß wir teinen Freund oder feine Geliebte haben mochten, über die wir in feinem Augenblick ihres Dafeine lachen ober lacheln tonnten; ber Belb eines Gedichts ift erft bann unfere Bergens gemiß. wenn er uns einigemal ein ftilles Lacheln abgenothigt bat, und dies ift ein Theil der Bauberfraft homers und ber Dibelungen Belbeh., Sogar (und ich fage mohl nichts Widerfinniges, wenn ich diese Deinung ausspreche), fogar ben heiligften und erhabenften Gegenftanden ift biefes Gefühl fo mie bas des Mitleidens

nicht, nachtheilig und feindlich ber bebt amfere Liebe und hohe Ruhrung auf; fondern wir tonnen ben bet ligen Bahnfinn ber großen Religionebelben bewundernd beweinen, und boch fann ein geheimes Lächeln über ber Berehrung fdweben, benn biefe feltsame Regung erhebt fich jugleich mit. allen Kraffen and ben Dicken ber Seele; wir fublen, wie fo vielen Bemuthern bas. mas wir anbeten, nur belachenswerth fein durfte, und meil diefe por den Mugen unfere aufem Berftandes nicht Unrecht haben, und fich fur diefen Bweifel auch eine geheime Sympathie in unferm innerften. Befen regt, fo eilen wir fo bringender mit junfgrer Berehrung und unferem Mitleid hulfreich und rettend binge, um in anaftvoller Liebe an dem Gegenstande unferer Bemunderung ein bobenes Recht auszuuben ? Der alte Ausbruck von ben Belben ber Religien; biffe haben fich ju Thoren gemacht vorgber Mett-Hift vortreffliche

Gewiß, sagte Mankred, ist das Lacherliche in seiner Tiefe noch niemals angeschaut und ides wunderbare Natur des Wigesauch nur einigermaßen erklart; wer wird uns denn noch einwal etwas deutlicheren darüber sagen können, warum wir lachen? Das Lachen en sich selbst ist den meisten Menschen nur eine laichte Sache, aber woher es kommt und wohin es geht, ist noch schwerer als vom Winde zu sagen. Dier hatte ich meinen Jean Paul in seiner Worhalle zur Lestheilt erwartet, und gerade hier habe ich nur so wenig von ihm gefunden.

Dieses Gespräch, sagte Theodox, erinnert mich an jene Unschuld bes Komitchen, welches ich immer allen andern bedeutenderen Arten bes Lächerlichen vargezogen habe. 3ch meins jenes, seichte Berühren aller Gegen fifthe, jenes gemuthliche Spiel mit allen Wesen und

ihren Gebanken und Empfindungen, welches neben feiner traftvollen tecken Darstellting einer der herrlichten Borzüge Shakfpears ift, den man nicht leicht demjenigen deutlich machen kann, der im Wis nur vine Charade oder ein sinnreithes Rathfel sucht, der aus der Anwendung und dem Treffenden nach Außen erft rückwäres das Romisthe verstehn kann, und dem es feere Albernheit ift, wenn es ohne eine solche prosaissche Bedeutung auftreten will.

Bon bier aus, meinte Billibald, muffe es eine Bortreffliche Ausbeugung in bas mahre Gebiet ber Albeenheif und in Die Brunde ihrer Rechtferffaung geben. benn biefe friebe bie Unichuld fogar fo meit, baf fie felbit ohne alles Beben und affo vielleicht am meiften poetisch lebendiniifelt boch Lothar, ohne auf diefen Angriff ju achten, ober ibit ju bemerten, bemeifterte Aich des Gefetaches unto fuhr fo fort! Du unfer ganges Leben aus bem boppeltett Beffreben beffeht, uns ju vertiefen siehnd und felbft gut bergeffen und aus uns heraus gut" gehit; "und biefer Bechfel ben Reis unferes Dafeins ausmacht, "fo hat 'es mir immer geichienen. Daß bie geiftigfte und wiBigfte Entwickelung unferer Rrafte und unfere Individuums biejenige fei, und felbft fang in ein anderes Befen bilbein berloren in geben, inbem wir es mit affer Unftrengung unfter geiftigen Stimmung barguftellen fuchen! mit einem Bort, wenn wit in einem auten Schaufpiel eine Rolle abernehmen und une beftreben; die Ericheinung bes Einzelnen wie des Gangen mit ber fochften Bahrheit und in ber volltommenftent Satmonie hervor zu bringen. Es giebt wohl auch nur wenige Denfchen, Die bem Reis Diefet Beefuthung auf Winiet Witherfiehn tonnen,

und wenn das Tolent des Schapfpielges, auch felten fein mag, fo ist big Luk jur Ringit boch foft in allen Menschen thatig.

Wir haben diesem Triebe, suhr Ernst fort, gewiß unendlich viel in danken, unser innerticher Mensch ahmt oft lange einen Gebanken, oder die Vortressliche keit einer Gesinpung, ja selbst einer Empfindung nur mittisch nach, bis wir, gerade wie die Kinder lernen; uns die Sache selbst durch Wiederholung und Anges wohnung zu eigen machen können.

Bergessen wir nur picht, sagte Wilbald verdrußt lich, baß aus demselben Triebe auch alle Affestation, Biererei, Unnatürlichkeit, kurz, alles affische Wesen im Menschen entspringt, so daß diese Sucht wenige stens eben so schödlich ift, als fie, mas ich nicht beurztheilen kann, wohlthätig sein magn

Wir wollen biese Untersuchung fellen laffen, fuhr Lothar ungeftort fort, ba wir fie jest; boch nicht ers icopfen tonnen; ich wollte nur auf die Bemerkung cintenten, wie es ju permundern fei, daß es noch teinem non uns eingefallen ift grint, diefer jahlreichen und obne Zweifel tatentvollen Sefellichaft irgend ein dramatifches Wert, am liebsten wind von Shaffpear, barguftellen. Beichen Genug murbe jebem von uns Diefer Dichter gemabren, wenn wir eine feiner Luftfpiele. jum Beifpiel "Bas ihr mollt," bis ins Inmerfte. ftubirten, und neben bem Berenhaen, meldes das Gange gemahrt, auf bas pertrautefte mit jeber einzolnen Schonheit und ihrer Beziehung und Nothe wendigfeit jum Gangen, befannt murben, und fo mit vereinigter Liebe eine feiner betrlichften Gebichte auch auberlich vor uns binzuftellen suchten.

Du haft fil biefen Ginfall und Betfland fir uns alle gehabt; verfette Bilibald, auch fannst du jur Noth, wie Zettel, drei oder vier Rollen übernehinen. Sthade nur, daß tein romantifc bruffender Lowe in biefem Luftfpiel auftritt, um bein ganges Talent zu entwickeln.

Die Einthellung ber Rollen, antwortete Lothar, habe ich schon ziemlich übersehn: ben Masvolio wurdest du selbst underzleichtlich darstellen, unser, Manfred übersnähme den Lobias und ich den Junter Christoph; den liebenswürdigen Narren Theodor, und Friedrich den Sebastian, Ernst den Antonio, Anton den herzog; Auguste wurde zierlich und wisig die Marie geben, Mosalia unverzleichlich die Biola und Clara hocht anmuthig die Olivia; alles übrige findet sich von setost.

Wie fommt es nur, fagte Theodor; daß eine geiffs reiche Gefellichaft, ohne Rollen auswendig zu lernen, niemale duf den Gedanten verfallt, aus fich felbft unter gemiffen angenommenen Bedingungen und Das. fen ein poetisches Luftspiel ohne vorgezeichnete Berund Entwickeling auszuführen? Der eine mare ber marrifche, mit fich und aller Welt ungufriebene Liebe haber, ber 'andere ber Giferfüchtige', fener ber feichte finnig Rlatterbafte, Diefer ber Delantolifche: Damen' theilten fich 'in wibige und gartliche Charaftere, und alle fuchten ihrer angenommenen Rolle tren ju bleiben, um Beiteifeit und Gefelligfeit gu erregen und . ju beforbern. "Barum freben wir in unfern Gefelle fchaften immetilbas eine etmabende Bilb eines negatie ven wohlgezogenen Dienichen barzuffellen, ober uns in bergebrachter Liebenswürdigfeit' abguqualen ?

Die mahre gute Befellschaft', fagte Einft, thut fcon

unbewußt bas, was bu verlangft, und verwechselt auch mit Leichtigkeit die verschiedenen Rollen. Sonft erine nert beine Beschreibung an manche ehemaligen gelehreten Gescllschaften, und an die verschiedenen charafterristischen Beinamen ihrer Mitglieder.

Eine, wie die andre Darftellung, fagte Emilie, mochte für uns Frauen beschwerlich, wo nicht unmögslich sein, aber ich war schon gestern auf dem Wege, Ihnen einen andern Borschlag zu ihnn. Ich weiß, daß Sie alle Dichter sind, und hore von Manfred, daß Sie glücklicherweise manche Ihrer Arbeiten mitgebracht haben; wie ware es also, wenn Sie uns diese nach Lust und Laune mittheisten, und so manche Stunde angenehm ausstüllten, die uns die Musik, oder die Besuche und Spaziergänge übrig kassen?

O vortreffich! rief Clara aus, und bann wollen wir Mabchen und Frauen nach ber Lekture die Rezensfenten spielen, und une über alles luftig machen, was wir nicht verftanden, oder was uns nicht gefallen hat.

Rosalie sugte ihre Bitten zu benen ihrer Mutter, anch Auguste vereinigte sich mit beiden, und als Lothar die Freunde stillschweigend ein Weilchen angesehn hatte, schlug sich auch Manfred zu der Parthei der Damen und rief: o ich bitte euch so inbrunstig, als man nur ditten kann, schlagt uns diesen bittenden Vorschlag nicht ab, denn schon längst habe ich Lust gehabt, einige meiner Thorheiten euch und diesen guten wisbegierigen Frauen mitzutheilen, und keine Gelegenheit dazu gesfunden; o ihr Edlen, wenn ihr eine Ahndung davon habt, wie sehr dem Dichter sein Manuskript in der Tasche brennen kann, wenn ihn Niemand darum ber fragt, so laut man es auch rascheln hort, wenn ihr

felbst jemals gerne vorgelesen habt, a so feib nicht so graufam, mir diesen Genuß zu rauben, und mein poetisch beladenes herz auszuschatten. Aber vielleicht sind einige von Euch in berselben Berfassung.

Lothar lachte und sagte: der Dichter theilt sich gern mit, vorzüglich in einem Kreise, wie der gegens wärtige ist. Wir führen wirklich einige Jugendverssuche mit uns, die wir zum Theil vor kurzem vollenzdet und übergearbeitet haben, und wenn unfre Rezenssenten nicht zu strenge sein wollen, so überwinden wir vielleicht die Furcht, diese Bildungen nach so manchem Jahre wieder auftreten zu lassen.

Als die Frauen eifrig darauf antrugen, sogleich mit irgend einer Erzählung den Anfang zu machen, rief Wilibald aus: halt! ich protestire mit aller Macht gegen diese Uebereilung und Anarchie! denn wie konnte ein wahrer Genuß entstehn, wenn wir es dem Zufall so ganz überließen, in welcher Folge unfre Versuche auftreten sollten? In allen Dingen ist die Ordnung zu loben, und so laßt uns nachdenken, auf welche Art und Weise wir dieser Unterhaltung durch eine gewisse Einrichtung etwas mehr Wurze geben konnen,

So moge denn auch hier, sagte Lothar, eine Art von dramatischer Einrichtung statt finden. Sei jeder von uns nach der Reihe Ansührer und Herrscher, und bestimme und gebiete, welcherlei Poesien vorgetragen werden sollen, so steht zu hoffen, daß solche sich verseinigen werden, die durch eine gewisse Aehnlichteit freundschaftlich zusammen gehoren.

Diese Einrichtung, mandte Manfred ein, ift viels leicht zu gefährlich, weil fie an ben Boccaccio erine nern durfte.

Sie erinnert, fagte Ernft, faft an alle italianischen Novelliften, die mit minder oder mehr Glud von diefer Erfindung Gebrauch gemacht haben.

Doch werden Sie, sagte Emilie, uns in andrer binficht nicht an biesen berühmten Autor erinnern wollen, benn gewiß verschonen Sie uns mit bergleischen argerlichen und ansibhigen Geschichtehen, beren er nur zu viele erzählt.

Bir tonnen bergleichen wohl nicht fo gang unbes bingt versprechen, antwortete Manfred, wenn wir uns nicht barüber erft etwas verständigt baben. was wir are gerlich ober anftoffig nennen wollen. Davor, daß wir feine Erzählungen, die ihm abnlich ober nachgeabmt find, vortragen werben, find Sie hinlanglich gefichert; benn es erfordert bas glangende Talent feiner gediegenen, icharfen und bestimmten Darftellung, welche nie zu viel ober ju wenig fagt, die nichts verhullt und boch immer von den Grazien gelenkt wird, um bergleichen allere liebfte Geltfamfeiten vorzutragen: alle feine Rachahe mer, felbit ben Banbello nicht ausgenommen - gar bes gang verungluckten frangolischen la Fontgine ober bes neueren Casti zu geschweigen — bleiben weit hinter ibm mrud, fei nun von Stol, Erfindung ober Schmud des Gegenstandes die Rebe. Doch abgesehn bavon, muß ich bezweifeln, daß der Defameron gebildeten und freundlichen Gemuthern wirflich anftofig fein fonnte,

Diefen Zweifel verftehe ich nicht, fagte Anton, ba er bas gartere Gemuth und die hohere Stimmung boch wur zu oft verlent.

Bie man es eben nimmt, antwortete Manfred, Bir ftehn hier auf ber Stelle, auf welcher fid, ber Dualismus unserer Natur und Empfindung am mun-

den Wis und die Schalkheit der Natur im heifigken und Lieblichsten verschweigen wollen, ist vielleicht nur möglich, wenn man geradezu Karthäuser wird, und vom Schweigen und Berschweigen Profession macht. Wenn der Frühling sich mit allen seinen Schägen aufthut, und die Blumen gedrängt um dich lachen, so kannst du dich in deiner rührenden Freude nicht erwehren, ihre Gestalten zu beobachten und manche Erinner rungen an diese zu knupfen, ja selbst die holdselige Rose ruft die errothend die räthselhaften Reime alter Dichter entgegen, und sie wich farbum nicht unlieder; so fallen dir wohl gar bei andern farbigen Kindern der Sonne die unbescheidenen Namen ein, welche die Königin im Hamset verschweigt, —

- crow - flowers, nettles, daisies, and long purples.

That liberal shepherds give a grosser name, But our cold maids do dead men's fingers call them.

Welche Berfe, fagte Lothar, Schlegel nicht hatte auslaffen follen. Doch dies nur im Borbeigehn: fahre fort.

So wunderbar und noch mehr, begann Manfred wieder, ist es mit der Liebe. Es giebt eine solche Heiligkeit dieses Gefühls, eine so wundersame paradistsche Unschuld, daß im Undewußtsein, in der Unkennts niß der gegenseitigen Liebe wohl oft die hochste Seligskeit ruht; der erste erwachende, sich begegnende Blick hat diesen Frühling entlaubt, und das erste Wort des Geständnisses kann der Tod dieser stillen Wonne sein. Nirgend fühlt der Mensch so sehr, wie er verlieren muß, um zu gewinnen, wie jedes Glück ein Geheimnis

lft, welches augenthet! und ausgefprochen feine Blute abwirft.

Briedrich ftand fonell auf und ichien von munder baren Gedanken ergriffen; man fah ihn im Buchene gange auf und nieder mandeln, indem er fich ofter bie Mugen abtrodnete; Manfred aber fuhr fo fort: wie es mohl Menschen mag gegeben haben, die icon mit diesem erften Seufzer die Blume ihres lebens verloren. fo ist es doch naturlicher und wahrer, sich auch in diefer mundervollen Lebensgegend, fo wie bei allen Dingen mit einem gewiffen Beroiemus ju maffnen. und fruh zu erfahren, daß wir alles, mas wir befigen, nur durch ben Glauben besigen, und daß am weniaften die Liebe eine bloße Begebenheit in uns fei. fondern daß fie, mie alles Gute, von unferm Willen abhangt; benn von ihm geht fie aus, nachher wird er zwar von ihr bezwungen und gebrochen, fann aber spaterbin nur durch ibn allein als Liebe dauern und bestehn. Gin folder Ginn und fraftiger aber frommer Bille verliert des Bergens Unschuld nie, ber Scherz ift ihm nur Scherz, und er wird nicht anftehn, auch mit bem zu tanbeln, mas ihm bas Beiligfte und Liebste ift, benn mahrlich dem Reinen ift alles rein.

Diese Beschreibung, sagte Ernft, charakterifirt die geschiede Beit unsers beutschen Mittelalters, als neben ben Mibelungen und dem Titurell der saße Tristan seinem Pfag in aller herzen fand, und auch neben diesen größen Liebesgedichten so viele muntre und schalthafte Etzässlungen. Die später auftretende übersinnliche, oder außterfinnliche Liebe; war noch nicht von der sinnlichen getreifunt, sondern fie waren wie Leib und Seele ver

bunden, in der hochften Bergeistigung gefund, in bem freiesten Scherze unschulbig, ifigie.

Barum, fuhr Manfred fort, murde benn bie Liebe allmachtig genannt? Gie mare ja ohnmachtig, wein fie nicht die icheinbar außersten Enden freundlich verfnup: fen fonnte. Ronnte fie ben unendlich mannichfaltigen Bauber benn mohl ausuben, wenn fie nicht Alfes befaße, und fich nicht, eben wie die Geliebte, mit allen Reizen dem fehnsuchtigen Bergen ergabe? Der perborbene Menich tann beshalb auch nicht ben Scherz ber Liebe und ihren Dichter verftehn, er faßt nicht bas bolde Wefen, welches fich bem Bochken und Geiftigften sum ichoinbaren Rampfe gegenüber ftellt, fo febr er auch einzig biefem Spiele nachjagt, welches begeifterte Dichter damit trieben, und ber Liebende fennt freillch nichts Berhafteres als diese Menschen und ihre Befins nungen, die im Bergen feines Lebens mit ihm aufame men zu treffen icheinen.

Daher, sagte Ernst, der misverstandene Spott dieser niedrigen Menschen über die Hochgestimmten und ihre Liebe, daher die scheinbare Wassenlosigkeit dieser Unschuldigen, und bei ihrem Reichthum ihre und beholsene Belchämung von jenen Bettlern. Diese Unseingeweihten iastern die Liebe und alles Göttliche, und sind von allem Scherz und Spiel, auch warm sie wisig zu sein scheinen, weit entsernt, denn sie sind in Kampf und Krieg gegen die Schnsucht nach dem Ueberirdischen. Um nun auf das Borige einzulenken, so lebte Bocqaz freilich schon an der Granze jener bezroischen Beit, als die Menscheit, wendger gesundt, sich dem ber Tragodie und dem großen Epos mahr, sied dem Lustspiel und der Parodie sehner, els die Trappypyg

bes Gemuthes fich fcon icharfer gegenftber ftand, und eine Praftiger robufte Malerei ben funften Schmelt und die ftille Barmonie ber alten großfinnigen Bemalbe verbifntelte. Gein Defameron marb beshalb nach einiger Beit bas Lieblingebuch aller Rationen, und ble tomifche, lacherliche und niedrigere Ratur ber Liebe ward immer 'mehr gefungen, gepriefen und ger fühlt, ihr holbes Befen fchien immer tiefer ju entars ten , und immer mehr ben Denschen bem Thiere naber gu fuhren i (indef nint biefem Streben gegenüber ichon die gang reine, aberfedifche Idee der Liebe, oft bis Allim Bobenbienfle entftellt, fich auszubilben fuchte) bis wir fit Deter Arctine und Brantome's Schriften endlich bie falte Precibeit ohne allen Reiz und Grazie auftreten febn. Doth fann biefe Befchulbigung nicht ben Boccas und feine freien Scherze treffen, in ihm regt fich und fpricht ber eble und vollständige Menfc, ber gwar ohne angftliche Buchtigfeit, aber nicht ohne Schaam ift, ber wie Arioft immer bie Schonbeit fühlt und fingt, und ber nur jene frecheren Blumen nicht ju feinem Rranze verschmabt, fondern fle im Gegentheil gern fo reicht und flicht, daß ihr fombolischer Sinn unverholen in Die Angen fallt: Sein Buch fann und alfo mohl nicht leicht verlegen; aber freifich miffen wir jegt, ba verborbene Generatios nen und Bucher voran gegangen find, und eblere Menfchen bie Berwerflichfeit mancher ichaamlofen Pros butte eines Diderot, Boltgire und andrer einfahn, um nur den Ruhm ber Buchtigfeit ju empfangen; auch ben Schein einer gewiffen Pruderie beibehaften, die bas Beltaker einmal' gum Kennzeichen ber Sitte geftempelt but: " Go hat ber Menfch nach abeiftanbenet! Rrank-

beit noch lange bas Unfebn eines Rranten, und muß auf einige Beit noch etwas von deffen Diat beibebale ten. Chen fo verbreitete fich in England nach einem Beitalter ber Bugellofigfeit, von ber Gefte der Buris taner aus, eine Mengklichkeit und freife Reierlichkeit ber Sitte, die feitbem noch immer bas Wort führt. fo daß ein genittetes Dadochen ober eine zuchtige Bran von jest ober aus Chaffpears Zeit zwei im Meufern febr verschiedene Befen fein mogen. Die Reformation hatte in Deutschland ichon fruber eine abnliche Stime muna hervor gebracht, und auch bie fatholischen Provingen beftrebten fich feitbem, eine ftrengere Gitte jur Schau ju tragen, um von biefer Seite bie Bormurfe ihrer Gegner ju entfraften. Saft allenthalben: aber werben wir nur Beuchelei fatt ber Buchtigfeit gemabr. benn wenn die ehrbaren Berren unter fich find, ergoben fie fich um fo lebhafter an ber rohesten und unfitte lichsten Frechheit, und weil ber offentliche Scherz und Die Gegenwart ber Grazien und Mufen, fo wie bie liebensmurbigen Beiber: von biefen, Orgien vollig aus. geschloffen find, fo find fie nun in ihrer Ginfamteit um fo niedriger und verächtlicher geworden, am fchlimme ften, wenn fie bas Gemand ber Margl umlegen, und mebe bem Barteren, bet bas Unglud hat einem Ottern. und Rrotenschmaufe beimobnen ju muffen, ben fich eine folche tugendhafte Gefellichaft giebt, bie barauf ausgeht, recht vollständig ihren Saß gegen die Untugend an ben Lag ju Gegen.

.. Als in Spanien, fagte Lothar, ein etwas ju ftreng ger Geift in ber Poelle ju herrschen gufing, und Cervantes die frubere Celestina als ju frei fadelte, ials man, in Frankreich und Italien die spaamlofesten Werke, las und schrieb, und in Deutschland fich kanm noch Spuren von Big ober Unwig antressen ließen, erhob der edle Shakspear, das, was so viele hatten verächtlich machen wollen, wieder jum Scherz, geistreichen Wig und zur Menschenwurde, und dichtete seine schalkhaften Rosalinden und Beatricen, die freir lich unser jegiges verwöhntes Zeitalter ebenfalls ans stößig sindet.

Bas ift es benn, was uns wahrhaft anftoffig, ja als Menichen unertraglich fein foll ? rief Friedrich, ber wieber jur Gefellichaft getreten mar, im ebien Unwil-Dicht ber freieste Scherz, noch ber fübnite Bis. benn fie fpielen mur in Unfchulb; nicht bie frafe tige Beichnung ber thierischen Ratur im Menschen und ibrer Berirrung, benn nur als folde gegeben, fpricht fie niemals unferm edleren Befen Sohn: fondern bann foll fich unfer Unwille erheben und ohne alle Duldung aus une fprechen, wenn ein Sophist une fagen will, und in jeder Dichtung beweisen, daß gegen die Ginnenfuft , feine Lugend , Andacht ober Geelenerhebung besteben tonne. Gin folder durchaus ju verwerfender ift ber inngere Crebillon, und nicht ift jemer Deutsche, der ibn fo vielfältig nachgeghmt und die eblere Matur bes Menichen verfannt bat, von bem Bormurf einer perdorbenen Phantaffe und eines ju nuchternen Gergens frei ju fprechen : fur fcmache Befen, (aber auch nur fur folche) tonnen biefe beiden Schriftsteller allerdings gefährlich werden, so fehr sich auch der leute gegen diese Beidhulbigung ju vermahren gefucht hat, benn nicht darin befieht, bas Berberbliche, daß man das Thier im Menfchen ale Thier barftellt, fonbern barin, daß men biefe bappelte, Matur ganglich, langnet, und

mit moralifder Gleißnerei und fophistischer Runft bas Ebelfte im Meniden jum Bahn macht, und Thierheit und Menichheit fur gleichbebeutend ausgiebt.

Seine Bucher, sagte Emilie, haben mich immer gurud geschreckt, und ich habe früher meinen Ebchtern lieber manche andre erlaubt, die nicht in so girtem Ruse stehn, benn gerade ihre weichliche Zierlichkelt habe ich für schällich gehalten. Ich hoffe, jest können sie auch diese ohne allen Nachtheil lesen, da ihr Geist gestärkt ist, und ihr Sinn das Eblere erstrebt.

Mit Recht, fagte Manfred, macht Jean Daul Thummein ben Bormurf, bag er ju unfauber fei (benn beffen Reifen gehoren recht ju jenen eben gerngten Berten, und die Befehrung bes lockern Paffagiere in ben letten Banben ift noch bie ichlimmfte Sunde bes Autots); ich aber mochte unferm wieigen Bean Daul mit bemfelben Rechte einen andertt Borwurf machen, daß er mar nicht zu teufch, mohl aber zu prube fei. Autor, bet fo bas Gefammte ber Denfchennatur, bas Beltfamfte, Bilbefte und Tollfte in feinen humoriftis fchen Ergiegungen aussprechen will, barf in diefen Regionen bes Biges und ber Laune fein Rrembling Tein, ober aus migverftandner Moral mit ber Unguche und Unfitte auch die Schaffheit verachten wollen. feltsamer aber, daß er die mediginischen und wahrhaft etelhaften Spage liebt, bie taum Bis gulaffen und meift nur Biderwillen erregen, wenn man nicht bie Reder des Mabelais befist, der freitich wohl fein Rapis tal von ber Gaya Ciencia fchreiben durfte. 266er, theure Emille, und Gattin und Schweftern, um' auf bas jurnd ju tommen, wovon wir ausgingen, fo mag freilich wohl bie unb ba'lin unfern Dichttnaen

(vielleicht nur in meinen, der ich ein oder zweimal das hausrecht brauchen und den Wirth spielen mocher) etwas vorkommen, was die übertriebene Delikatesse krankelnder Menschen (ich meine dich, Anton, nicht hiemit) anstößig sinden mochte, was aber, hoffe ich, nach dem in unserm Gespräch angegebenen Unterschied keinem gebildeten und heitern Menschen ärgerlich werden kann. Wir wollen aber weder zu viel versprechen noch drohen, sandern laßt und vielmehr beginnen, und wählt also, ihr Frauen, denjenigen aus, welcher zuerst der Ansührer und Gebieter im Felde unsrer poetischen Spiele und Wettfämpse sein soll,

Elara gab ihren Blumenstrauß bem neben ihr figen, ben Anton und sagte: Sie haben fast immer geschwiesgen, sprechen Sie nun. Anton verbeugte sich und heftete die Blumen an seine Brust: so wollen wir benn, sagte er, mit Mahrchen der einfachsten Composition beginnen, und jeder bringe morgen das seinige vor unstre Richter.

Mit Mahrchen, sagte Clara, fangt bas leben an; in ihnen entwickelt sich bas Gefühl ber Kinder zuerft, und ihre Spiele und Puppen, ihre Lehrstunden und Spaziergange werden von ihrer Phantasie zu Mahrechen, die ich noch immer ganz vorzüglich liebe, das heißt, wenn sie so sind, wie ich sie liebe.

So gebe die Mufe, daß Ihnen die unfrigen mohl gefallen, fagte Anton.

Indem stand die Gefellschaft auf, um vom nächsten Sugel den schonen Untergang der Sonne zu genießen. Auch ein Mährchen, sagte Rosalie, indem sie die hand vor die Augen hielt, und dem blendenden Scheine nachsab; so wie der Frühling und die Pracht der Big.

men, es bluft auf in aller Falls und Gorelichteit, ber Schatten faßt ben Glanz und zieht ihn hinab, und wir schauen ihm fehnsuchtsvoll nach.

So wie dem Mahrchen Gebicht der Schönheit, fagte Anton; und Friedrich fagte hinzu: boch bleibt unfer Herz und feine Liebe die unwandelbare Gonne.

Ein glanzender Sternenhimmel fant aber ber Land, fedett, bas Rauschen ber Bafferfalle und Balber tonte in die ruhige Einfamteit bes Gartens heruber, in welchem Theodor auf und nieder ging und bie Birfungen Bewunderte, welche bas Licht ber Sterne und Die lesten goldnen Streifen bes Borigontes in ben fprimenben Quellen hervorbrachten. Jest ertonte Danfrede Balb: born aus deffen Zimmer und die melankolischen durche brinalichen Tone gitterten vom Gebirge gurud, als Ernft, ber von den Sugeln herunter fam, burch bas Thor bes Gartens trat, und fich zu dem einfamen Theodor Wie icon, fing er an, ichließt diese beitre Dacht bie Genuffe bes Lages; Die Sonne unfte Beliebten find jur Rube, Balber und Baffer ran: ichen fort, die Erbe traumt, und unfer Freund gieft noch einen berglichen Abschied über die entschlummerte Matur bin.

Anton, sagte Theodor, schlaft auch noch nicht, er fist im Gartenfaale und schreibt ein Gebicht, welches unsern Barlesungen als Ginkeltung oder Borrede dienen foll. Seine Genesung wird sich hier ganz vollenden.

3ch hoffe, fagte Ernft, auch Friedrich foll genefen; ich hege bas ichone Bertrauen, bag unfer aller Freund: ich aft fich hier noch fefter knupfen und far bie Ewigkeit

barten wird. Sieh , mein Geliebter , bas Rimmern in lauer Luft biefer verganglichen fluchtigen Leben, Die wie Diamanten burch bas dunfle Grun ber Gebuiche guden, und bald in gitternben Bolten, bald einzeln fcbimmernd, wie fanfte Tone, unfre Rubrung meden, - und über uns ben Glang ber emigen Geffirne! Steht nicht der himmel über der ftillen dunfeln Erde mie ein Rreund, aus beffen Augen Liebe und Buverficht leuchten. bem man fo recht mit gangem Bergen in allen Lebensgefah. ren und allem Bandel vertrauen mochte? Diese beilige ernfte Rube erweckt im Bergen alle entschlafenen Schmergen, die ju ftillen Freuden werden, und fo ichaut mich text groß und milbe mit feinem menfchlichen Blid ber eble Novalis an, und erinnert mich jener Racht, als ich nach einem frohlichen Refte in iconer Gegend mit ibm durch Berge fchweifte, und wir, keine fo nahe Eren, nung ahnbend, von ber Matur und ihrer Ochonheit und bem Gottlichen ber Freundschaft fprachen. leicht ba ich fo innig feiner gedente, umfangt mich fein Berg fo liebend, wie bicfer glubende Sternenhim. Rube fanft, ich will mich auf mein Lager merfen, um ihm im Traum in begegnen.

Die Freunde trennten sich. Da erhub eine Nach, tigall ihr flagendes Lieb aus voller Bruft, und zundete, wie eine Petterslamme, rings in den Gebuschen die Tone andrer Sangerinnen an; aus einer Jasminlaube erklangen die Laute einer Guitatre, und ber gluckliche Friedrich wollte sein Leid, diese Phantasie singend, ber sanstigen:

Wenn in Schmerzen herzen fich verzehren, Und im Sehnen Ehranen uns verfidren, Beifter: Sulfe! tufen tief im Innern, Und wie Morgenooth ein seliges Erinnern Aufsteigt aus der stillen dunkeln Racht, Alle rothen Ruffe mitgebracht, Alles Lacheln, das die Liebste je gelacht, O dann saugt mit ihrem Purpurmunde Dimmels-Wolluft unfre Wunde, Sie entsaugt das Gift, Das vom Bogen dunkler Schwermuth trifft.

Bie die fleinen fleifgen Bienen Bebn, um Blumenlippen gu benagen. Bie fich Schmetterlinge jagen, Bie Die Bogel in bem grunen Dunteln . Springen, und bie Lieder tonen, Alfo gauteln, flattern, funteln Mlle Borte, alle Blide, fuße Dienen Bon ber iconften einggen Schonen, Und in tiefer Winternacht Lacht und macht um mich bes Frublings Dract. und bie Somergen ichergen mit ben Babren, Und im Beinen icheinen mild fich gu verflaren Leiden in den Freuden, Wonnen in dem Gram, Bie in ber bolben Braut die Liebe tampft mit Schaam. Und Leid und Luft nun muß vereinigt gieben Und fdmeben nach ber Liebe fußen Darmonien.

## Erfte Abtheilung.

1 8 1 1.

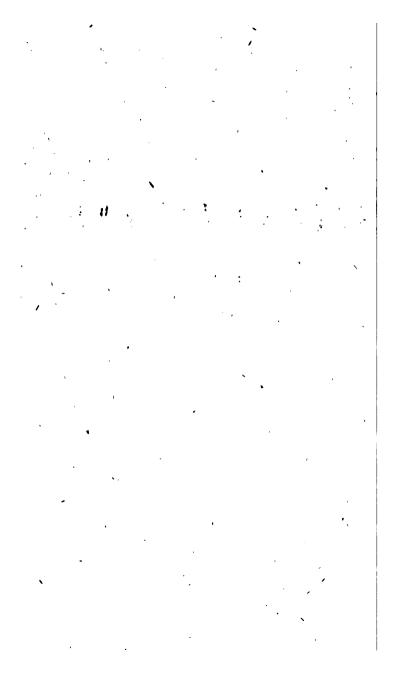

Die Gefellschaft ftand vom Lische aut und ging in ben Garten, um die Luft zu genießen, welche am Morgen ein Gewitter lieblich abgekühlt hatte. Nun, sagte Clara, sind Sie alle Ihres Versprechens einges benk, gewesen? Bo sind die Mahreben?

Du bift febr eilig, sagte Manfred, weißt bu boch nicht, ob sie bir wirklich Frende machen merden.

Sie muffen, antwortete fie lachend, wenn ich nicht auf die Antoren fehr ungehalten werden foll.

Es ist schwer, sagte Anton, zu bestimmen, worin denn ein Mahrchen eigentlich bestehen und welchen Ton es halten soll. Wir wissen nicht, was es ist, und können auch nur wenige Nechenschaft darüber geben, wie es entstanden sein mag. Wir sinden es vor, jeder bearbeitet es auf eigne Weise und denkt sich etwas and deres dabei, und doch kommen fast alle in gewissen Dingen überein, selbst die wisigen nicht ausgenommen, die jenes Colorit nicht ganz entbehren kommen, jenen wundersamen Ton, der in uns anschlägt, wenn wir nur das Wort Mahrchen nennen horen,

Die wisigen, sagte Clara, sind mir von je verhaßt gewesen. So habe ich den hamiltonschen nie viel Gerschmad abgewinnen können, so berühmt sie auch sind, dierbahlenden im Foen-Cabinet zogen mich von Jahrren an, um mich nachher besto grundlicher zu ermuden und zurud zu stoßen, und unsern Musaus bin ich aft

recht bose gewosen, baß er mit seinem spaßhaften Ion, mit feiner Manier, ben Lefer zu necken, und ihm queer in seine Empfindung und Tauschung hineinzusallen, oft die schönsten Erfindungen und Sagen nur ent stellt und saft verdorben hat. Dagegen sinde ich die arabischen Mährchen, auch die lustigen, außerst ergötich.

St scheint, sagte Anton, Sie verlangen einen still fortschreitenden Ton der Erzählung, eine gewiffe Umschuld der Darftellung in diesen Gedichten, die wie sauft phantasirende Musik ohne karm und Geränsch die Seele fesselt, und ich glaube, daß ich mit Ihnen derselben Meinung bin. Darum ift das Gothische Mährchen ein Meisterstuck zu nennen.

Grwiß, sagte Nofalie, in so fern wir mit einem Gebicht zufrieden sein können, bas keinen Inhatt hat. Ein Wert ber Phantasie soll zwar teinen bittern Nachgeschmad zurud lassen, aber boch ein Nachgesnießen und Nachtdnen; bieses versliegt und zerspitttert aber noch mehr als ein Traum, und ich habe beshabb bas herrliche Mährchen von Novalis, so weit ich es verstehn konnte, diesem weit vorgezogen, welches auch alle Erinnerungen anregt, aber uns zugleich rührt und begeistert und den lieblichsten Wohllaut in der Seele poch lange nachtdnen läßt.

Du haft hiemit zugleich, fagte Manfred, die große Mahrchenwelt des Ariost getadelt, dem es auch an einem Minelpunkte und wahrem Zusammenhange gestricht. Die Frage ist nur, ob ein Gedicht schon vollendet ist, dessen einzelne Theile es sind, und in wie fern die Seele dann det einer so vielseitigen Composition jene Foderung eines innigeren Zusammenhanges vergessen kann.

Diese Frage, fiel Ernft ein, kann gar nicht Statt finden, benn diese Theile find ja nur durch tas organische Gange Theile zu neanen, konnen aber ohne dies ses im ftrengeren Sinne nur Fragmente von und zu Gedichten heißen und als solche gelicht werden. Bei aller dieser schelnbaren Bortrefflichkeit fehlt die beherrschende ordnends Geele, die der fluchtigen Schonheit den ewigen Reiz geben muß. Der Dichter will

Et foll fich fein Gedicht jum Gangen runden, Et will nicht Mahrden über Rahrchen haufen, Die reigend unterhalten und zuleht Bie lofe Parte nur verflingend taufchen.

Ich fenne bich und Friedrich fcon, fagte Dans fred, ale Rigoriften und Regermacher, aber ich und Theobor werden euch ju gefallen den Arioft nicht ans bers wunfchen, als er nun einmal ift, bie Reife nach bem Monde und ben Evangeliften Johannes ausgenommen, benn beibe fint fur biefe fo tubne Alttion etwas ju matt ansgefallen. Ueber biefen Dichter. fagte Anton, burfte fich ein langer Streit entfvinnen, der fich nur schwer beilegen liefte; fein Bert beftebt. Arenge genommen, nur aus Movellen, von benen er Die langften an verschiebenen Stellen mit icheinbarer Runft burchschnitten hat, basjenige, mas alle verbins bet, ift ein gleichformiger Ion lieblichen Bobllauts: ich mochte alfo ebenfalls behaupten, bag fein Gebicht eigentlich weber Unfang, Mitte noch Enbe bat, fo wie ich bavon fest überzeugt bin, bag nur wenige Berebrer, falbit in Italien, ibn oftmale von Anfang ju Ende burchgelesen haben, fo febr auch alle mit ben ein: seinen berühtnien und anlodenben Stellen vertraut find. Es giebt, fagte Lothar, eine Gattung ber Doeffe,

welche ich, ohne bamit ihrer Bortrefflichteit ju nahe treten zu mollen, die bequeme ober erfreuliche nennen mochte, und in diefer ftelle ich ben Urioft oben an. Schn wir auf großer Chene ben hoben weit gusgefpannten blauen himmel über und, fo enfcreckt und ermubet in ; feiner Minbeit, biefer Unblid ; bode menn Bolfchen mit verschiedenen Lichtern in biefem blauen Rriftalle fchwimmen, wenn die Sonne fich meint: und unten am Sorizont, wie . über, und bie lebendigen Dufte in vielfachen Schimmer fichtitauchen, bann enfatt ein liebliches Ergoben unfre Geetst: Co wollen wir bie große Biefe mit Gebufden und Baumen unterbrochen febn; und auf gleiche Beife: fublen wir in unfrer nichften Umgebung, in unferm Saufe, am bringenb. ften bas Bedürfniß einer gewiffen Runft. Die weißen leeren Bande unfrer Bimmer und Gale find und uns leidlich, Arabesten, Blumen, Thiere und Frichte um. neben une in gefarbten und vielfach burchbrochenen Linien und Rlachen mit monderlei Gestalt, und felbft ber Rufboden muß fich jum Schmud und jur anfanbigen Bier gufammen fugen. Alles foll ben außern Sinn erregen und badurch auch ben innerlichen befchaftigen, und Rafgele Bandgemalbe im Batifan find für Wohnzimmer vielleicht icon ju erhaben, und alfo als immermihrende Gefellfchaft unbequem. durchaus edle Kunftbedurfnig bes gebildeten Menfchen erfüllt Arioft, er ift mehr Gefährte und Rraund als Dichter, und wir thun wohl nicht Unrecht, wenn wir über die vollandete Schonheit des Ginzelnen, über biefe Fulle ber Geftalten, über biefen garten blumenartigen Bis, uber biefe ernfte und milbe Beitheit eines bei tern Simnos bie Bufammenfehung vergeffen.

Es fcbeint mir febr richtig, fuhr Unten fort, daß diefe gefellige Runft auch in der Doefie fich zeigen durfes und bier finde ich Gelegenheit, an unfer geftriges Gies forach über die Garten ju erinnern, welches nach meis ner Meinung abbrach , ohne zu beschließen. Die hohe Empandung, welche und ber Unblid ber Natur gemabre. fei es das Gefühl des Waldes, des Mecres oder Gebirges. lagt fich in feinen Garten giehn, benn biefe Gie fuble find wechfeind, unbeschränft, unaussprechlich. Dice ienigen . welche in Parts bas Geltfam : Schauerliche. oder bas Erhaben : Dajeftatifche erregen wollten : ababen fich im größten Jerthume befunden, und es mar natüre lich . daß ihre Beftrebungen in Fragen ausarten muße ten. Das Schone und Ruhrende ift es, welches Singel. Baumgruppen, theine Gluffe, Bafferfalle und Geen erreaen tonnen, ein fcomarmendes mufffalifches Gefühl, mel des ziemlich beutlich ben Runftler, welcher ben Gauten anlegen will, bewegen muß, und melches im Beschauen eben fo wiedertont. Diefer Gantner wird alfo mobil die Natur, aber nicht das Natürliche ausschließen, und darum giebt mander Runftler gern fleine Saatfelber in feinen Part, um eine gang beftimmte Empfindung von der beschränkten Bofcbaftigung ber Landwirthichaft ju erregen, ein kleiner Weinberg zeigt fich mohl auch. ale ein reigendes Biderfpiel der Saine und Baumgrup, Bie mich nun gwar alles an die Matur erin. nert, so fann ich sie boch hier so wenig, wie im Gedicht ober in der Malerei unmittelbar empfinden , fondern ich foll die Runft in jedem Augenblicke genieken. Banden wir uns nun ju ber fogenannten frangofischen Gautentungt, fo Anden wir hier eine diefer nutürlichen vallia widersprechende. Bie fie alle Datur ans ihren

Brangen entfernt, eben fo bie Erinnerung an bas Das tarliche: benn fo menig Getreibe und Obft ihren Dias bier finden, eben fo wenig Baum Darthien, Die bie Durchficht beden, ober abwechselnt reizende Gebufche, und jene fuße Schwarmerei und musikalische Empfinbung verschlungener Saine und materifcher Anfichten. Alles bient bier einer Empfindung, die ich am liebsten im Gegenfas jener musikalisch schwarmerischen Gefühle eine pathetifche Entgudung nennen mochte; falles erhebt Die Seele jur Begeisterung, alles ift flar und unverworren; gleich vom erken Eintritt fuhle und überfebe ich ben Dlan bes Gangen, und aus jedem Duntte finde ich mich unmittelbar in den Mittelpunkt der großartigen Composition jurud. Dazu dienen die großen freien Diase, Die geraden Baumgange, Die bedeckten und ver-Aochtenen Lauben. Statuen und Baffertunfte verbale ten fich ju biefem Garten fo, wie gegenüber Saatfele ber und Weinberge; fie wollen recht bestimmt bas Ge-Silbete aussprechen und barftellen, und wie man ben Part mit Unrecht die Nachahmung einer gemalten Landichaft nennen wurde, ba ber Gartner und Maler vielmehr aus einer gemeinschaftlichen poetischen Quelle Schopfen, fo thate man auch biefem Runftgarten Unrecht, ihn aus ber Architektur abzuleiten, ba auch ber Architett nur aus jener mathematischen Poefie bes Bemuthes feine Erfindungen nimmt. Daber fcheine es mir auch gerabegu unmöglich, in Bergen einen Parf angulegen, weil die Ratur, die unmittelbar binein blickt, die Runft Effette, die ihr hier verwandt fein follen, vernichtet. Rach ber Ratur aber felbit febnt fich gewiß jeber ans beiberlei Garten vielmals binaus und Miemand tann fie entbehren. Der regelmäßige

Garten folieft vielleicht im Sintergrunde am ange nehmften mit einem partahnlichen, fo wie ber englische am febieflichften nabe am Saufe freie Raume und eine gewiffe Regelmäßigfeit ausfpart. Es ergiebt fich auch von felbft, daß ber regelmäßige Runftgarten eine alle acmeinere Rorm bat und leichter, vom Gefchmad geleis tet, swedmagig nachgeahmt werden fann, bag aber ber Dart fich nicht leicht wiederbolen laft. fondern in jeber neuen Gestalt ein anderes Individuum auftreten Es ift aber wohl moglich, baß es bemobnacache tet nur wenige Sauptformen giebt, unter welche alle Garten biefer 'Art fich vereinigen laffen, und tros ber anicheinenden Einformigfeit durften bann die frangoffe ichen Garten wohl eben fo viele Gattungen aufweisen tonnen. Ift es erlaubt ein Ding burch ein vergleie denbes Bilb beutlich ju machen, fo mochte ich am liebften den Darf mit einem Shafefpearichen, und ben regelmäßigen Garten mit einem Calberonichen Luftipiel vergleichen. Scheinbare Billfubr in jenem, von einem unfichtbaren Geift ber Ordnung gelentt, Runftlichfeit. in anscheinender Raturlichfeit, ber Untlang aller Empfindungen auf phantafirende Beife, Ernft und Beiterfeit wechselnt, Erinnerung an das leben und feine Bedurfniffe, und ein Ginn ber Liebe und Rreundichaft. welcher alle Theile verbindet. Im fublichen Garten und Gebicht Reael und Richtschnur, Ehre, Liebe, Eifersucht in großen Daffen und icharfen Untithefen. eben fo Freundschaft und Sag, aber ohne tiefe ober bigarre Individualität, oft mit ben nehmlichen Bilbern und Borten wiederholt, Runftlichfeit und Erhabenheit der Sprache, Entfernung alles boffen, mas unmittelbar an Ratur erinnert, bas Gange endlich verbunden durch einen begeisterten hohen Sinn, der wohl truns Ten, aber nicht berauscht erscheint. Ich lasse Gegenbito des Gartens unausgemalt, aber man könnte selbst die Reden in Stanzen oder andern kunstlichen Bersmaßen (die sich gewiß ganz von dem, was die Naturalisten Natur nennen wollen, entfernen) mit den beschnittenen glänzenden Taxus und Buxus Banz den vergleichen, wenn man wisig im Bilde fortspielen wollte.

Auch biese, sagte Manfred, burfen in einem Kunftgarten nicht fehlen, auch vertragen biese Baumarten die Scheere am besten, da ihr festes glanzendes Laub nur langsam wieder nachwächt, und fie sich überhaupt weit mehr als empfindsame Linden und jugendlich fuhne Buchen darein fugen. Doch glaub' ich, tonnen gerschniste Piramiden und ahnliche Figuren fuglich aus jebem Garten ausgeschlossen werden.

Unser Garten, tiebe Mutter, rief Clara, ift nun hoffentlich auf alle Zeiten gerettet, benn es steht vielleicht zu erwarten, daß man in der Zukunft manche der natürlichen Parks wieder in derzleichen kunstliche Anlagen umarbeiten möchte. — Nicht wahr, mein Freund. (so wandte sie sich gegen Anton) es ist über hampe wohl schwer zu sagen, was denn Ratur oder natürlich sei?

Bielen Misbrauch, erwiederte blefer, hat man oft mit diesen Worken geteleben, am meiften in jener Belt, als man sich von einem fletfen Ceremoniel zu befreien strebte, welches man irrigerweise Kunst nannte, und nun gegenüber ein Wesen suchte, welches uns unter allen Bedingungen das Nichtige und die Wahrthist geben sollte. Kunft und Natur sind aber beide,

richtig verftanden, in der Poeffe wie in den Konften, nnr'ein und daffelbe.

Am seltsamsten, sagte Theodor, ist mir das Geschleche der Raturfager vorgekommen, welches noch
nicht ausgestorben ist, vor einigen Jahren aber noch
mehr vordreitet war; diejenigen meine ich, welche auf
Sonnen i Inf. und Undergänge von hohen Bergen, auf
Waskerfälle und Naturphänomene wahrhaft Jagd machen,
und sich und andern manchen Morgen verderben, um
einen Genuß zu erwarten, der oft nicht kömmt, und
den sie nachher erheucheln muffen. Diese Leute behanbeln die Natur gerade so, wie sie mit den merkwurdigen Männern umgehn, sie laufen ihnen ins Haus
und stellen sich ihnen gegenüber; da stehn sie nun an
der bekannten und oftmals besprochenen Stelle, und
wenn in ihrer Seele nun gar nichts vorgeht, so sind
sie nachher wenigstens doch dort gewesen.

Die Natur, fubr Anton fort, nimmt nicht in jeder Stunde jedweden vorwisigen Befuch an, ober vielmehr find wir nicht immer gestimmt, ihre Beilige feit an fuhlen. In une felbst muß die Barmonie icon fein, um fie außer uns ju finden, fonft behelfen wir uns freilich nur mit leeren Phrafen, ohne die Shonheit zu genießen: ober es fann auch wohl ein unbermuthetes Entzuden bom himmel berab in unfer Berg fallen, und und die hochfte Begeifterung aufschlies Ben; bazu aber konnen wir nichts thun, wir konnen Dergleichen nicht erwarten, fondern eine folche Offenbarung begiebt fich in une nur. Go viel ift gewiß, bag' ider Denfch mohl nur zweis ober breimal in feinem Eden bas Gind haben fann, mahrhaft einen Gonnen-Anfgang pa febn: bergleichen geht auch bann nicht,

wie Sommerwolken, unferm Gemuth vorüber, fondern es macht Epoche in unferm Leben, wir brauchen lange Beit, um uns von folder Entzudung wieder zu erhosten, und viele Jahre zehren noch von diesen erhabenen Minuten. Aber nur Stille und Einsamkeit vergönnen diese Gaben; eine Gesellschaft, die sich zu dergleichen auf einem Berge versammelt, keht nur vor dem Theaster, und bringt auch gewöhnlich dieselbe alberne Freude und leere Kritik wie dort mit herunter.

Noch seltsamer, sagte Ernft, baß fo wenige Menfchen ben munbervollen Schauer, bie Beangkigung
empfinden, ober sich gestehn, die in manchen Stunden
bie Natur unserm Bergen erregt. Nicht bloß auf den
ausgestorbenen Sohen bes Gotthard erregt sich umfer
Gemuth jum Grauen, nicht bloß

— wenn es bin gur Fluth euch lodt, —

- sum graufen Bipfel jenes Belfen,
Der in die See nicht über feinen guß, —

Der Ort an fich bringt Grillen der Berzweiftung
Auch ohne weitern Grund in jedes hirn,
Der so viel Rlafter niederschaut gur See,
Und bort fie unten brullen;

fondern selbst die schönste Gegend hat Gespenker, die durch unser herz schreiten, sie kann so seltsame Ahndungen, so verwirrte Schatten durch unser Phantasie jagen, daß wir ihr entstiehen, und uns in das Getummel der Welt hinein retten mochten. Auf diese Weise entstehn nun wohl auch in unserm Innern Gedichte und Mahrchen, indem wir die ungeheure Leere, das furchtbare Chaos mit Gestalten bevollern, und kunstmäßig den unerfreulichen Raum schmucken; diese Gebilde aber konnen dann freilich nicht den Character

ihres Krzeugers verläugnen. In diesen Ratur, Mahre chen, mischt sich bas Liebliche mit dem Schrecklichen, das Seltsame mit dem Kindischen, und verwirrt unfre Phantasie bis zum poetischen Wahnsinn, um diesen selbst nur in unserm Innern zu lofen und frei zu machen.

Sind die Mahrchen, fragte Clara, die Sie uns mittheilen wollen, von diefer Art?

Bielleicht, antwortete Ernft.

Doch nicht allegorisch?

Wie wir es nennen wollen, fagte jener. Es giebt vielleicht keine Erfindung, Die nicht die Allegorie, auch unbewuft, jum Grund und Boden ihres Befens hatte. But und bofe ift bie boppelte Erscheinung, Die ichon bas Rind in jeder Dichtung am leichteften verftebt, die uns in jeder Darstellung von neuem ergreift, Die uns aus jedem Rathfel. in den mannichfaltigken Formen anspricht, und fich felbit jum Berftandnig ringend auflosen will. Es giebt eine Art, bas gewohnlichfte Leben wie ein Mabrchen anzusehn, eben so fann man fich mit bem Bundervollsten, als mare es bas Alltage lichfte, vertraut machen. Man fonnte fagen, alles. das Gewöhnlichfte, wie das Bunderbarfte, Leichtefte und Luftiafte babe nur Wahrheit und ergreife uns nur darum, weil biefe Allegorie im letten hintergrunde als Salt dem Gangen bient, und eben barum, fint auch Dante's Allegorien fo überzeugend, weil fie fich bis zur greiflichften Wirklichkeit durchgegebeitet haben. Dobalis fagt: nur bie Geschichte ift eine Geschichte, bie auch Rabel fein kann. Doch giebt es auch viele franke und schwache Dichtungen Dieser Art, Die uns nur in Begriffen berum ichleppen, ohne unfre Phontafie mit ju nehmen, und biefe find bie ermudentifte Unter: IV. Band.

haltung. — Allein Anton mag und jest fein eins leltendes Gedicht vorlesen, welches er uns bersprochen hat.

Anton jog einige Blatter hervor und las :

## Phantasus.

Betrubt faß ich in meiner Rammer, Dacht' an die Roth, an all ben Jammet, Der rundum brudt bie weite Erbe. Dag man nur ichaut Trauergeberbe, Dag Luft und Sang und frohe Weisen Gezogen weit von uns auf Reifen. Dag Argwohn, Miftraun unfre Gafte, Go Zurcht wie Angst bei jedem Refte, Daß jedermann nur fragt in Gorgen: Bie wird es mit bir beut und morgen? Dazu war ich noch schwach und frank, Mir war fo Lag wie Racht zu lang : 3ch forate, mas mein Arat ermeffen. Bas ich nicht trinfen durft' und effen, Wie meine Dein zu lindern mare, Bas mir ben Schlaf, die Rub nicht fibre So fag to fill in mich gebuckt, Den Ropf in meine Band gebruckt. Als ich; fo finnent, es vernahm Daß jemand an die Thure tam. Es flopfte, und ich rief: herein! Da offnet ichnell ein Banbelein Co weiß wie Baumeebluth, berfur Trat dann ein Knablein in die Thur, Das Baupt gefrangt mit jungen Rofen,

Die eben aus beit Knospell Tofen, Bie Rosenaluth ble Lippen hoto, Das traufe Baar ein funteind Goto Die Augen buntet, violbrautt, " Der Leib gar fleblich angufchaun. Er trat bor mid und that fich neigen, Und sprach alebann nach furgem Schweigen : Bie tomitt, mein fleber franker Freund, Daß ihr hier fist, da Sonne fchelnt? Der Frühling geht umber mit Pracht Bat Laub bes Balbes angefacht, Es brennt bas grane Beuer wieber. Und brein ertonen taufend Lieber, Die Erde tragt ihr Sommerfleib. Der Plan erglangt von' Blumen weit, Es frielt ber Rifch in blauem Gee, Bom Obstbaum hangt ber Bluthenschnee Die Liebs und Gegen : schwangte Lift Durchspielt in Wogen Kraft und Duft, Das Kindlein lacht bie Bluthen an Mus rothem Dtunt mit weißem Bahn, Det Bungling fieht fein Berg und Lieben In Blumenfchrift mit Glang gefchrieben, Sich hebt bet' Jungfrau icone Bruft' In ahndutigevoller Liebesluft, Der Greis erfrischt bie alten Glieber Und dunkt fich in der Rindheit wieder, Und jedermann fühlt freudenschivanger" Den dunkeln Balb, ben lichten Unger. Du nur willft figen bier gefauert, In beinen Gorgen eingemauert, " Bon Schwermuthe Bolfen ringe ninbangt;

In Noth und Breifeln eingeengt? Ich kenne dich nicht wieden fichiere in Binaus mach ftracks bich, vor bie. Thur, Und thu bein menschlich Angesicht, Binein in holbes himmelslicht, Lag nicht die Stirn dir fo verrungeln, Der Lippen Brifche gang perfchrungeln. Das Muge, bas fonft Strablen icharf, Bon feinem lichten Bogen warf. Ift tief binein jum Saupt geschmolzen Und ichieft nur ichmer' und ftumpfe Bolgen; Entzweit hat fich bein Mund mit Lachen, Schery, Rug find ibm wildfremde Sachen, In beiner gelb verschrumpften Saut . .. Der Rummer fich im Spiegel schautg Micht, Creatur, mach' Schand' und Spott, Der bich geschaffen, beinem Gott, Schan aus, ale feift nach feinem Bilbe Formiret edel, heiter, milde, Berbrummelt, nicht und .ungelachfen, Als fein in dir jufamm gewachsen All Untraut, Stacheln, Diffeln, Dorn, Mit Schimmel, Pilzen fest verworrn; Krisch auf, laß dich von mir regieren, Ins Brublings : Reich will ich Dich fubren. Er fcwang in feiner Rechten jart;

Er schwang in seiner Rechten jart Die Tulpenblum seltsamer Art,
Wie er sie auf und nieder regte.
Ein farbig Feuer sich bewegte,
Und lichte Sterne kreisten, welche,
Sich schüttelten aus goldnem Reiche,
Gie flogen wie die Woglein munter.

Mir um bas Baupt, herduf betantet de tim Und nedten mich mit Ridminienleifchte, Bie ich auch bang fie von mir fcbeuchte. 36 sprach halb zornig : wer bift bull. Der mich gestort in meiner Rinkiel olla !! Du Anabelin'ifant, vorrbittiff dilliger ba ? Der bu also bespotiell ifild in dilgilo stoit. Und willft, well bu ein killbieln' ftel! Daß alle Welt auch kindlich fel? 3ch babe inehr gelernt, etfahren, Bin auch jegund was mehr bei beathein, Daß Spiell, unmiger Zeitvertieft nomma: Dicht mehr gefallen melhette Beth, lindin & Auch ift umber the gange weite vochie vo Auf Ernft, Madbentlichteftingeftelligeit ife Daß der nur Thur jedwebent fibeint, ? Der fich nicht bobernt 3wed vereint! Du aber, Knablein, bift finnitten (b) Der Blibung nicht mit fottgeschritten, Meinst noch, bag man nach Blum'und Kraut Und all ben Rinderein ausschaut, Das halt man jest fur Ranch und Dunft, Mein Cobn', die Beit ift nicht'noie funft.

Der Knabe lacht, bag fich das Gold Der Locken in einander rollt. Und sprach: fonst hast mich wohl gekannt, Ich bin der Phantasus genannt, heimathlich war ich sonst bei dir, Dein Spielgefährte für und für, Als du mich noch am Herzen hegtest Und väterlich und freundlich pflegtest, Da war dein Sinn anders gestellt,

Mit dir zufrigden und ber West.
Bar dir die Arbeit Lust und Schenz.

Mein Auge, fprach ich, ift wohl blind; Du also bift, boffelbe Kind, Das täglich Plymen mir gehracht. Solbfeeliglich mich angelachte ... 312 un Das mir vericherus bie muntern Stunden. Bielfaltig Spielzeug mir erfunden? Seitdem bift bu von mir entwichen ... Und anherwärts umber gefrichen, Da tamen Ernft, Bernunft, Berffant, Und gaben mir in meine Band, wiege bit ?? Der Bucher viel, und mancherlet. Boll tiefen Sinns, Philosophet, Ich ftrebte, mich aus rohem Wilben Zum mahren Menschen umzubilden; :.... Drauf ich auch jur Geschichte fam, .... Die Noth ber Belt gu Bergen nahme Die Chronitbucher unverdroffen Bab' ich in Rachten aufgeschloffen, Die Borgeit flieg gu mir heruber Und immer einster wards und trüber: Bald ichien mich an ein fluchtig Bligen. Dann glaubt' ich Bahrheit ju befigen, Dann tam die Dammrung, fast' es wieder Und taucht' es, in die Finftre nieder; Die Nacht ward wieder Lichtes schwanger, Das neue Licht macht' mich noch banger, Bohl abnbend, daß, wenns ausgegohren, Die Finftre neu braus wird geboren; Go wies hiftori mir nur Roth,

Im Leben-auch nur Grab und Tod, Das Schone ftirbt, der Glang lofcht aus, Das Brbifch & Chlechte baut fein Saus, Und fpricht von feinem Felfenthron Den hohen Gotterfohnen Sohn: Ratur hab' ich ergrunden wollen, Dazfam ich gar auf feltsam Schrollen, Berlor mich in ein fteinern Reich, Ich glaubte all's, nichts boch zugleich, Bolle' Offant, Metall und Stein verftebn, Duft' mir boch felbft verloren gebn, Satt' viel Runstworte bald erstanden, 3ch felbst gefommen nur abhanden. Um endlich wieder ju gelangen Doch bummer wo ich ausgegangen: Bielleicht weil bu, mein Gohn, gefehlt, Bab' ich in Ungft mich abgequalt, Berftebit bu wohl die alten Schriften, Bandelft mohl auch auf Beisheits : Triften? Doch ftill, ich will bich jest nicht plagen, Komm, lag und in den schonen Tagen So fpielen, wie wir fonft gepflogen, Wenn du mir etwas noch gewogen.

Der Kleine schmeichelt' sich an mich, Druckt' an mein Knie mit Lacheln sich, Bandt' sich hieher und borthin nun, Fast wie die jungen Kaglein thun. Da gehn wir aus bem haus, und warm Nimmt Sommer mich in seinen Arm, Die Lerch' in Lusten jubilirt, hansling und Drossel musigirt,

Das Gran fomlegt fic um Plan und Bagel, Der Schmetterling wiegt Durpurflugel, Die Blumen roth, braun, goft und blau Stehn bicht gedrangt auf gruner Au, Die Bienen fummen luftig, nippen Den Bonigfeim von Blumenlippen, Duft, rothlich Glang freucht aus bein Banm, Bangt von dem Zweig, ein fuger Traum. Wie ift, sprach ich, die Welt fo bunt, Bon neuem tont und fcmast ber Mund Der findschen Quellen, Fruhlings Band Mahm von ben Bungen ab bas Banb. Das Winter jahrlich um-fie legt, Dag fich fein lautes Bortchen reat, Die Sommergaft' auch find mit Schalle Ins land jurud gefommen alle.

Indem mand fich ber Buchenhain Bom Plane ab ben Beg binein, Der Glang mit Grun icon war gemifcht, Die ftille Luft vom Bind erfrischt. Die wilden Tauben bort' ich girren, Beifig und Bint in Meftern fcwirren, Ein Duft fuß aus ben Baumen floß, Ein Riefeln fanftlich fich ergoß Mus Sannenbaumen, die vom Winde Sanft angesvielt erflangen linde. Das all war meinem franken Leben 216 Labfal und Argnei gegeben. Wo find wir, Liebster? rief ich aus, Sei mir gegrußt, bu grunes Saus, Begruft ihr frifchen Bogengange, Billtommen mir ihr Balbestlange!

3ch mar noch nie in ben Revieren. Sprich . wobin willft bu mich bentt fichren? Er fagte nichts, nur freundlich wielt Sein Und bas mir ins Ange biffift. Einfamer marb ber bichte Bain, Gefvaltener bes Lichtes Scheiff. Der fich in Gattern um und leate Und mit bes Luftes Bug bewente. Da bort ich Bilb von ferne ichrein. Da fangen frembe Bogel brein Dit wilnberfamen Son, es flangen Biel Bachlein, Die aus Felfen fprangen, Wie Schatten gog es her und hin. Ein Schauer flog burch meinem Sinn. Mun wate, als hort' ich Kinder blaubern. Bin lief ich ohne langer Baubern, Und als ich nach bem Ort gefommen, Von wo ich erft ben Ion vernommen. Da that fich auf des Baldes Dunkel. Und vor mir lag ein bell Gefunkel, Roth fah ich wilbe Melfen bluhn. Sammt lichten Sternen von Sasmin. Und duftend Rrant Je langer lieber. Das ranfte eine Grott' hinuber, An die fich hoch ber Ephen fchlang, Und aus der Soble tam Gefang. Da ichaut ich in ben Kels hinein, Dort faß ein Bilb mit lichtem Schein, Buldnes Gewand ben Leib umfloß, In den fich Spang' und Gurtel fcolof, Das Antlig bleich, entfarbt bie Bange. Sie ichien in Furcht und Bittern bange

Und ichloft, fich om ein Mannsgehild.... i : Das schaufe aus ben Augen milb. Doch lächelt, er mit Freundlichkeit; Er mar, in Schwarz Gemand gefleiht, Ein dunfles haor bing um bes haupt, Er trug von wildem Wein umlaubt. Den guldnen Stab in feiner Sandachit in Geflochten mar um fein Gemant, fint Epheu und Tannenimeig' in Rringen. Bozwischen rothe Rofen glangen; my Er fprach und fang ber Schonen var. Und flufterte ibr. oft ins Ohr. ..... Da fragt' ich: Rind, wer find bie beibe ?: Der Rnabe fprach; im schwarzen Rleibe ... . Der ift ber Schreck, von Mahrchen, alten ... Beschreibt er gern bie Gchau'rgestiglten; Das Magblein ba. im lichten Kleid Ift meine liebe Albernheit, Sie anaftet fich und um fo-gerner Bort sie den andern reden ferner, ... Sie fürchtet fich vor bem Erfchrecken. Lagt sich doch spielend davon necken, Sie lächelt, und vor Schauder weint Ihr Lachen, bas in Thranen scheint, .. Sie freut fich und wird voraus bleich. So fpielt fie mit bem Beifterreich, Wenn Schreck ihr fagt: nun fprech' ich jegt, Bas bich recht burch und burch entfest! Dann bittet fie: fo fcmeige lieber, -Dein, fpricht fie dann, erzähl' es, Lieber; Run rauscht ber ichwarze Sannenbain, Dann weinen Relfenbache brein,

Sie meint, fie ftiebt vor Angst und Schwerz Und druckt dem Schreck, fich fest ans Berg, ,

Da fah ich einen Rleinen gauteln mit Und fich in allen Blumen schaufeln. .... Ein, herzigs Rind, bas auf und nieber Im Sanze Schwang Die garten Glieder. Bald flettert' es in Cobeuranten ...... Und ließ sich tubn vom Winde schwanten. Bald ftand oben am Fels ber Lofe Und ducte fich in eine Rofe. So eilig, daß ber. Stengel fnicfte Wie er fich in die Rothe buckte, Dann fiel er lachend auf die Au Und war benest vom Rosenthau: In Blattern, aus Jasmin gezogen, Befchifft' er bann bes Baches Wogen, Und bracht' als Rriegsgefangne beim Die Bienen mit bem Sonigscim; Dann sucht' er Muscheln fich im Sanbe Und Stein' und Riefel vielerhande, Und putte brin bas Relfenhaus Mit vielen artgen Schnorfeln aus: Auf einmal ließ er alles liegen Und ichien burch Lufte ichnell ju fliegen, Mun auf dem bochften Sannenbaum Stand er und überfah den Raum, Mit Riefenstarte bog er bann Des Baumes Wipfel auf ben Plan . Und ließ ihn bann gurucke schießen; Des Baches Wogen mußten fließen In Bafferfallen laut und braufend, Der machtge Bald bazwischen sansend,

En furchiber Cto, bas von oben Die barch ben Thalgrund forach mit Lobeit! Dagu bes Donners Rraiben viel. Schien alles ihm nur Barfenfpiel. Er felbf, ber erft ein fleiner 3merg, Bar fest großmächtig wie ein Berg, Und fprang fo fchnell wie Bieses Lauf. But Bobe bes Gebirde Binauf, Dif aus ber Burgel inachtge Relfen, Die ließ er fich jum Thale malgen Mit lautem Donnern, furchtbarm Rrachen, Das machte ihn von Bergen lachen, Bie fie im Durgen ; Springen , Rollerti, So ungeschlacht jur Cone ichollern, Wie fie bie nactten Bauer fletichen Und Balb und Berg im Stury zerquetichen. Da war ich bang und furchtsam fast, 3d fprach: wer ift ber fcblimme Gaft, Der erft ein Rindlein thorigt fpielte, In Bienen nur fein Muthlein fublte, Ein Sandmann ichien, boch nun ermachfen So ungeheuer, ungelachfen, Dag taum noch fo viel Rraft der Welt, Dag fie ihn fich vom Balfe halt? Das ift ber Scherz, fo fprach mein Freund, Der Groß und Rlein baffelbe icheint; Oft ift er gart und lieb unschuldig, Doch wird er wild und ungebulbig, So fublt er feinen Muth, den frechen, Und all's muß biegen ober brechen. -Rann man nicht, fragt' ich, Gitt' ihm lehren? -Das hieß ihn nur, fprach er, verfehren,

Er acht't fein noch fo flug Gebot, Und fcbreit nut, bas thut mir nicht notht ? So laffen fie ihm feinen Willen ... 14 913 Da schlug urploslich aus bem Stillen ... Der Sang von taufend Nachtigallen :: 20 Die ließen ihre Rlage ichallen, . 1. 'mille ! lind aus dem arunen: Balbegraum; ma bige Erglangt' ein leuchtend goldner Saum, Bon Purpurfleidern, Die erbeben ... ..... In Gluth, wie fichabie Glieder bebent aus Bom ichonften weiblichen Gebilden danne in Sie fchritt nun lachelnd jum Gefifdenis na Und fam aus dunkelm Bald hervor : .... Bie Sonne burch bes Morgens Thorn Das goldne Saar in Bellen fliefend. Das lichte Mug' die Belt begrußent, ..... Das rothe Lächeln Monne frenendente Des Leibes Blang rings all erfregendair by So wie die Augen leuchtend gingen, 413 Die Blumen an jubliben fingen n ..... Das Gras mard grutter : Bonniebebent: ..... Schien Stein und Felfen zu beleben, 100 Die Waffer jauchzten, und im Innern Bewegt ein feliges Erinnern : Der Erbe allertiefftes Derg, to geniof gie Demant erwuchs und Golbes : Erg. Mitte Wer ift, fragt ich, Die dort regiert, it fic So gart und gebel gliedmaßet, a , ; ; ; ; ; ; ; Die Rlare, Holde, minniglich'? Menn' ihren Ramen, Engbe , fpriftel 11916 12 Dir ift es also nicht bewußt, ... Sprach, Phantplus, in beiner Bruft, ...

Bas Thier' und Pfiangen, Stein' empfinden, 36 nuß bir ihren Ramen funben? Die Liebe ift fic! Und alebald Rannt' ich bie gottliche Geftalt, 3ch fprach im Riebn-gu ibr: bemuthia Romm' ich ju bir, o fei mir autig, Bie bu die gange Welt bediadft, In jedes Berg bie Wonne fcbicfft, Gebenfe mein, lag nicht mein Leben Mle liebeleeren Traum verfchmeben. Gebietend bob fie auf bie Band. Da fansen aus dem grunen Land. Bon Bergen, aus bem niebern Thal, Die Geifter wimmelnd ohne Rahl. Aus Bachen huben fie fich fcnell Und leuchteten von Schimmern bell. Die Baunie thaten all fich auf. Es fprangen vor mit munterm Lauf, ' Die garten Elfen; und aus fleinen Blumlein wollten fie auch erfcbeinen. Bar flein geftalt, in Rarben bint: Da sand ein taufenbfacher Dund Der hoben Gottin Lob und Dant, Gar munderfam mar ber Gefang, Sie sonnten sich in ihrem Lächeln Berauscht von ihres Othems Racheln. Da mandt fich Phantasus zu mir: Mun, Werther, wie gefällte bir bier? Ich wollte forechen: feeliglich Duntt mir bies Leben ficherlich, Doch nahm ber allergrößte Schred Mir pidBlich Stimm und Othem weg;

Bas ich fur Grott' und Berg gehalten, Rur Bald und Riur und Relegestalten, Das war ein einzigs großes Saupt, Statt Baar und Bart mit Bald umlaubt. Still lachelt er, baf feine Rind' In Spielen glucklich vor ihm find, Er winft, und ahndungevolles Braufen Bogt ber in Balbes heil'gem Saufen, Da fiel ich auf die Knie nieber, Mir gitterten in Angft die Glieder, 3d fprach jum Rleinen nur bas Wort: Sag an, mas ift bas Grofe bort? Der Rleine fprach: Dich faßt fein Graun, Beil bu ibn barfft fo ploblich ichaun. Das ift ber Bater, umfer Alter, Beift Dan, von allem ber Erhalter. -Ein macht ger Schauber fagte mich, - Mit Bittern fchnell erwachte ich.

Und fo bewegt von bem Geficht Berfund' ichs ench, verschweig' es nicht.

Rach einer Paufe fagte Clara: ich glaube Ihren' Sinn zu verstehn, aber unartig, ja graufam finde ich es, daß Sie über Ihre Krankheit scherzen, und zwei Strafe bafur follen Die uns ohne auszuruben fogleich das erfte Dahrchen mittheilen, benn ich borte geftern. daß Ihnen der Beginn dieser Erzählungen augesprochen fei. Anton fing, an zu lefen.

\$ . ALL PAR 15.00 AL

## Der blonde Echbert.

1796.

In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, den man gewöhnlich nur den blonden Echbert nannte. Er war ohngefahr vierzig Jahr alt, kaum von mittler Größe, und kurze hellblonde Haare lagen schlicht und dicht an seinem blassen eingefallenen Gesichte. Er lebte sehr ruhig fur sich und war njemals in den Fehden seiner Nachbarn verwickelt, auch sah man ihn nur selten außerhalb den Ningmauern seines kleinen Schlosses. Sein Weib liebte die Einsamkeit eben so sehr, und beibe schienen sich von Heuzen zu lieben, nur klagten sie gewöhnlich darüber, daß der himmel ihre She mit keinen Kindern segnen wolle.

Mur selten wurde Eckbert von Gasten besucht, und wenn es auch geschah, so wurde ihretwegen fast nichts in dem gewöhnlichen Gange des Lebens geandert, die Mäßigkeit mohnte dort, und die Sparsamkeit selbst schien alles anzwordnen. Eckbert war alsdann heiter und aufgeräumt, nur wenn er allein war, bemerkte mau an ihm eine gewisse Berschlossenheit, eine fills zurückaltende Melankolie.

Miemand fam so hausig auf die Burg als Philipp Balther, ein Mann, bem sich Echbert angefchlossen hatte, weil er an diesem ohngefahr dieselbe Art zu benten fand, der auch er am meisten zugethan war.

Dieser mobite eigentlich in Franken, siett fich aber oft über ein halbes Jahr in der Nahe von Eckerts Burg auf, sammelte Kränter und Steine, und ber schäftigte sich damit, sie in Ordnung zu bringen, er lebte von einem Keinem Bermdgen und war von Alexmand abhängig. Eckbert begleitete ihn oft aufi seinen einsamen Spaziergängen, und mit jedem Jahre, ante spann sich zwischen ihnen eine innigere Freundschaft.

Es giebt Stunden, in denen es den Menschen angstigt, wenn er vor seinem Freunde ein Geheimnis haben soll, was er bis dahin oft mit vieler Sorgfalt verborgen hat, die Seele fühlt dann einen unwidere stehlichen Trieb, sich ganz mitzutheilen, dem Freunde auch das Innerste aufzuschließen, damit er um so mehr unser Freund werde. In diesen Augendlicken geben sich die zarten Seelen einander zu erkennen, und zuweilen geschicht es wohl auch, daß einer vor der Beskanntschaft des andern zurück schreckt.

Es war schon im Herbst, als Eckbert an einem neblichten Abend mit seinem Freunde und seinem Weibe Bertha um das Feuer eines Kamines sas. Die Flamme warf einen hellen Schein durch das Gemach und spielte obem an der Decke, die Nacht sah schwarz zu den Femstern herein, und die Baume draußen schützelzten sich vor nusser Kätte. Walther Lagte über den weiten Radweg, den er habe, und Schert schlug ihm vor, dei ihm zu bleiben, die halbe Nacht unter trauslichen Gesprächen hinzubringen, und dann in einem Gemache des Hauses die am Morgen zu schlafen. Walther ging den Borschiag ein, und nun ward Wein und die Abendmahlzeit hereingebracht, das Feuer dauch IV. Band.

holy vermehrty und bas Gesprach ber Freunde heitzer und vertraulithet.

Als das Abenteffen abgetragen war, und fich die Knechte wieder entfernt hatten, nahm Sebert die hand Walthers und fagte: Freund, ihr solltet ench einmal von meiner Fran die Gefchichte ihrer Jugend erzählen laffen, die seltsam genug ift. — Gern, sagte Walther, und man seste fich wieder um den Kamin.

Es war jest gerade Mitternacht, der Mond sah abwechselnd durch die vorüber flatternden Bolfen. Ihr mußt mich nicht für zudringlich halten, sing Bertha an, mein Mann sagt, daß ihr so edel denkt, daß es unrecht sei, euch etwas zu verhehlen. Nur haltet meine Erzählung für kein Mährchen, so sonderbar sie auch klingen mag.

3ch bin in einem Dorfe geboren, mein Bater mar ein armer Birte. Die Saushaltung bei meinen Eltern war nicht zum Beften bestellt, fie wußten febr oft nicht, wo fie bas Brod bernehmen follten. Bas mich aber noch meit mehr jammerte, mar, bas mein Bater und meine Mutter fich oft über ihre Armuth entzweiten, und einer bem andern bann bittere Bormurfe machte. Sonft bort' ich beftanbig von mir, bag ich ein ein: faktiges bummes Rind sei, das nicht das umbebeutendfie Geschäft auszurichten wiffe, und wirklich war ich außerft ungefchieft und unbeholfen, ich ließ alles aus ben Banben fallen, ich lernte weber naben noch frinnen, ich Connte nichts in ber Birthschaft helfen, nur Die Roth meiner Eltern verftand ich fehr qut. Oft faß ich bann im Bintel und fullte meine Borfteflungen bamit an, wie ich ihnen helfen wollte, wenn ich ploslich reich warbe, wie ich fie mit Gold und Gilber aberichatten

und mich an ihrem Erstaunen laben möchte, dann sah ich Geister herauf schweben, die mir unterirdische Schähe entbeckten, ober mir kleine Riesel gaben, die sich in Edelsteine verwandelten, kurz, die wunderbarsten Phantasien beschäftigten mich, und wenn ich nun aufstehn mußte, um irgend etwas zu helfen, oder zu tragen, so zeigte ich mich noch viel ungeschiefter, weil mir der Ropf von allen den seltsamen Vorstellungen schwindelte.

Mein Bater war immer sehr ergrimmt auf mich, baß ich eine so ganz unnüße Last des hauswesens sei, er behandelte mich daher oft ziemlich grausam, und es war selten, daß ich ein freundliches Wort von ihm vernahm. Co war ich ungefahr acht Jahr alt geworden, und es wurden nun ernstliche Anstalten gemacht, daß ich etwas thun, oder lernen sollte. Mein Bater glaubte, es ware nur Elgensian oder Erdgheit von mir, zum meine Tage in Mussiggang hinzubringen, genug, er sehte mir mit Orohungen unbeschreiblich zu, da diese aber doch nichts fruchteten, züchtigte er mich auf die grausamste Art, indem er sagte, daß diese Strase mit jedem Tage wiederschren sollte, weil ich boch wur ein unnüges Geschöpf sel.

Die ganze Nacht hindurch weint' ich herzlich, ich fühlte mich so außerordentlich verlassen, ich hatte ein solches Mitteld mit mir selber, daß ich zu sterben wünschte. Ich fürchtete den Andruch des Lages, ich wußte durchaus nicht, was ich aufangen sollte, ich wünschte mir alle mögliche Geschicklichkeit und konnte gar nicht begreisen, warum ich einfältiger sei, als die übrigen Kinder meiner Bekanntschaft. Ich war der Berzweislung nahe.

Ale ber Lag graute, fland ich auf und eroffnete,

fast ohne baß ich es wußte, die Thar unsere kleinen Hatte. Ich stand auf dem freien Felbe, bald darauf war ich in einem Walde, in den der Tag kaum noch hinein blickte. Ich lief immerfort, ohne mich umzussehn, ich fühlte keine Mudigkeit, denn ich glaubte immer, mein Vater wurde mich noch wieder einholen, und, durth meine Flucht gereizt, mich noch grausamer behandeln.

Mis ich aus dem Balbe wieder heraus trat, fand Die Sonne ichon glemlich boch, ich fah jest etwas Duntles vor mir liegen, welches ein bichter Debel Balb mußte ich aber Sugel flettern, balb burch einen zwischen Felfen gewundenen Weg gehn, und ich errieth nun, daß ich mich wohl in bem benachbarten Gebirge befinden muffe, worüber ich anfing mich in ber Ginfamfeit ju furchten. Denn ich hatte in ber Gbene noch feine Berge gefehn, und bas bloge Bort Gebirge, wenn ich bavon hatte reden boren, mar meinem finbischen Ohr ein furchterlicher Son ge: mefen. 3ch batte nicht bas Berg gurud gu gebn, meine Angst trieb mich vorwarts; oft fah ich mich erschroden um, wenn ber Bind über mir meg burch bie Baume fuhr, ober ein ferner Bolgichlag weit durch ben ftillen Morgen hintonte. 216 mir Rohler und Bergleute ende lich begegneten und ich eine fremde Musiprache borte, mare ich vor Entfesen fast in Ohnmacht gefunten.

Ich kam burch mehrere Dorfer und bettelte, weil ich jezt hunger und Durft empfand, ich half mir so ziemlich mit meinen Antworten durch, wenn ich gefragt wurde. So war ich ohngefahr vier Tage fortgewan, dert, als ich auf einen kleinen Fußsteig gerieth, der mich von der großen Straße immer mehr ehtfernte.

Die Felfen um mich ber gewannen jest eine andre. weit feltsamere Geftalt. Es waren Klippen, fo auf einander gepactt, bag es bas Anfebn hatte, als wenn fic der erfte Windstof durch einander werfen murbe. 3ch wußte nicht, ob ich weiter gehn follte. 3ch hatte bes Dachts immer im Balbe geschlafen, benn es mar gerade jur iconften Jahrszeit, ober in abgelegenen Schaferhutten; hier traf ich aber gar feine menfoliche Bohnung, und fonnte auch nicht vermuthen, in biefer : Bildniß auf eine ju ftogen; die Relfen murden immer furchtbarer, ich mußte oft dicht an schwindlichten Ab. arunden vorbeigebn, und endlich borte fogar ber Beg unter meinen Fußen auf. 3ch war gang trofflos, ich weinte und fchrie, und in ben Felfanthalern ballte meine Stimme auf eine fcredliche Art gurud. brach die Macht berein, und ich suchte mir eine Moosstelle aus, um bort ju ruhn. 3ch fonnte nicht fclafen; in der Nacht borte ich die feltfamften Sone, bald bielt ich es fur wilde Thiere, bald fur ben Wind, ber durch die Relfen tlage, bald für fremde Bagel. 3ch betete, und ich schlief nur fpat gegen Morgen ein.

Ich erwachte, als mir ber Tag ins Gesicht schien. Bor mir war ein steiler Felsen, ich kletterte in ber Hoffnung hinauf, von bort ben Ausgang aus ber Wildnis zu entbeden, und vielleicht Wohnungen oder Wenschen gewahr zu werben. Als ich aber oben stand, war alles, so weit nur mein Auge reichte, eben so, wie um mich her, alles war mit einem neblichten Dufte überzogen, ber Tag war grau und trube, und teinen Baum, keine Wiese, selbst kein Gebusch konnte mein Auge erspähn, einzelne Straucher ausgenommen, bie einsam und betrübt in engen Felsenrigen empor

geschossen waren. Es ift unbeschreiblich, welche Sehnsucht ich empfand, nur eines Menschen ansichtig zu werden, ware es auch, daß ich mich vor ihm hatte sirchten mussen. Zugleich fühlte ich einen peinigenden Hunger, ich sehte mich nieder und beschloß zu sterben. Aber nach einiger Zeit trug die Lust zu leben dennoch ben Sieg davon, ich raffte mich auf und ging unter Thranen, unter abgebrochenen Seufzern den ganzen Lag hindurch; am Ende war ich mir meiner kaum noch bewußt, ich war mube und erschöpft, ich wunschte kaum noch zu leben, und fürchtete doch den Tod.

Gegen Abend schien die Segend umher etwas freund, licher zu werden, meine Gebanken, meine Bunfche lebten wieder auf, die Lust zum Leben erwachte in allen meinen Abern. Ich glaubte jezt das Gesanfe einer Ruhle aus der Ferne zu horen, ich verdoppelte meine Schritte, und wie wohl, wie leicht ward mir, als ich endlich wirklich die Granzen der dden Felsen erreichte; ich sah Walber und Wiesen mit fernen angenehmen Bergen wieder vor mir liegen. Mir war, als wenn ich aus der Holle in ein Paradies getreten ware, die Einsamkeit und meine Hulflosigkeit schienen mir nun aar nicht fürchterlich.

Statt ber gehofften Dahle stich ich auf einen Wafelerfall, ber meine Freude freisich um vieles minderte; ich schöpfte mit der hand einen Trunk aus dem Bache, als mir ploglich war, als hore ich in einiger Entsernung ein leises husten. Die bin ich so angenehm überrascht worden, als in diesem Augenblick, ich ging näher und ward an der Ecke des Waldes eine alte Frau gewahr, die auszuruhen schien. Sie war fast ganz schwarz gekleider und eine schwarze Rappe bedeckte

ihren Ropf und einen großen Theil bes Gefichtes, in der Sand hielt fie einen Krudenflod.

Ich naherte mich ihr und bat um ihre Suffe; fle ließ mich neben sich niedersigen und gab mir Brod und etwas Wein. Indem ich aß, sang sie mit treisschendem Lon ein geistliches Lied. Als sie geendet hatte, sagte sie mir, ich mochte ihr folgen.

Sich war über diesen Antrag febr erfreut, fo wunberlich mir auch die Stimme und bas Befen ber Alten Dit ihrem Rrudenstode ging fie ziemlich behende, und bei jedem Schritte verzog fie ihr Geficht fo, bag ich im Unfange barüber lachen mußte. wilden Relfen traten immer weiter hinter uns jurud. wir gingen über eine angenehme Biefe, und bann burch einen giemlich langen Balb. 216 wir beraus traten, ging bie Conne gerade unter, und ich werbe ben Anbick und die Empfindung Diefes Abends nie vergeffen. In das fanftefte Roth und Gold mar alles verschmolten, die Baume fanden mit ihren Bipfeln in ber Abendrothe, und über ben Reibern lag ber ents judende Schein, Die Baiber und Die Blatter ber Banme ftanden ftill, ber reine Simmel fab aus wie ein aufgeschloffenes Paradies, und bas Riefeln der Quellen und von Beit zu Beit bas Riuftern ber Baume tonte durch die beitre Stille wie in wehmuthiger Freude. Meine junge Seele betam jest querft eine Ahndung von ber Belt und ihren Begebenheiten. 3ch vergaß mich und meine Gabrerin, mein Belft und meine Angen fdmarmten nur amifchen ben goldnen Bolten.

Wir stiegen nun einen Sugel hinan, der mit Birten bepflanzt mar, von oben sah man in ein grunes Thal voller Birten hinein, und unten mitten in den Binmen lag eine fleine Satte. Ein munteres Bellen tam uns entgegen, und balb fprang ein fleiner behenber hund die Alte an, und webelte, dann tam er ju mir, befah mich von allen Seiten, und kehrte mit freundlichen Geberben jur Alten gurud.

Als wir vom Sugel hinunter gingen, borte ich einen munderbaren Gefang, ber aus ber hutte ju tommen fchien, wie von einem Bogel; es fang alfo:

Batbeinsamteit, Die mich erfreut, So morgen wie heut In ewger Zeit, D wie mich freut Balbeinsamteit.

Diefe wenigen Botte wurden beftandig wiederholt; wenn ich es beschreiben foll, so war es faft, als wenn Balbhorn und Schallmeie gang in der Ferne durch einander spielen.

Reine Rengier war außerordentlich gespannt; ohne daß ich auf den Besehl der Alten wartete, trat ich mit in die Hutte. Die Dämmerung war schon eingebrochen, alles war ordentsich aufgeräumt, einige Becher standen auf einem Wandschranke, fremdartige Gesähe auf einem Tische, in einem glanzenden Kasig hing ein Wogel am Fenster, und er war es wirklich, der die Worte sang. Die Alte keichte und hustete, sie schien sich gar nicht wieder erholen zu können, bald streichelte sie den kleinen Hund, bald sprach sie mit dem Wogel, der ihr nur mit seinem gewöhnlichen Liede Antwort gab; übrigens that sie gar nicht, als wenn ich zuger gen ware. Indem ich sie so. betrachtete, koerlief mich

mancher Schauer; benn ihr Geficht war in einer erbigen Bewegung, indem fle bagu wie vor Alter mit dem Ropfe schuttelte, so daß ich durchaus nicht wiffen fonnte, wie ihr eigentliches Aussehn beschaffen war.

Als sie sich erholt hatte, zundete sie Licht an, deckte einen ganz kleinen Tisch und trug das Abendessen auf. Jezt sah sie sich nach mir um, und hieß mir einen von den gestochtenen Robrstühlen nehmen. So saß ich ihr nun dicht gegenüber und das Licht stand zwie schen uns. Sie faktete ihre knöchernen Sande und betete laut, indem sie ihre Gesichtsverzerrungen machte, so daß es mich beinahe wieder zum Lachen gebracht hätte; aber ich nahm mich sehr in Acht, um sie nicht zu erboßen.

Nach dem Abendessen betete sie wieder, und dann wies sie mir in einer niedrigen und engen Kammer ein Bett an; sie schlief in der Stube. Ich blieb nicht lange munter, ich war halb betäubt, aber in der Nacht wachte ich einigemal auf, und dann horte ich die Alte busten und mit dem Hunde sprechen, und den Bogel dazwischen, der im Traum zu sein schlen, und immer nur einzelne Worte von seinem Liede sang. Das machte mit den Biesen, die vor dem Fenster rauschten, und mit dem Gesang einer entsernten Nachtigall ein so wunderbares Gemisch, daß es mir immer nicht war, als sei ich erwacht, sondern als siele ich nur in einen andern noch seltsamen Traumi

Am Margen wedte mich die Alte, und wies mich bald nachher jur Arbeit an. Ich mußte spinnen, und ich begriff es auch balb, babei hatte ich noch fur ben hund und fur ben Bogel zu sorgen. Ich lernte mich schnell in die Wirthschaft finden, und alle Gegenstände

umber wurden mir bekannt; nun war mir, als muste alles so sein, ich dachte gar nicht mehr daran, daß die Ale etwas Seltsames an sich habe, daß die Boh, nung abentheuerlich und von allen Menschen entfernt liege, und daß an dem Bogel etwas Außerordentliches seine Schonheit siel mir zwar immer auf, denn seine Federn glanzten mit allen möglichen Farben, das schonste hellblau und das brennendste Roth wechselten an seinem Halfe und Leibe, und wenn er sang, blähte er sich stolz auf, so daß sich seine Federn noch prächetiger zeigten.

Oft ging die Alte aus und kam erst am Abend jurud, ich ging ihr dann mit dem hunde entgegen, und sie nannte mich Kind und Tochter. Ich ward ihr endlich von Hevzen gut, wie sich unser Sinn denn an alles, besonders in der Kindheit, gewöhnt. In den Abendstunden lehrte sie mich lesen, ich fand mich leicht in die Kunst, und es ward nachher in meiner Einsamkeit eine Quelle von unendlichem Bergnügen, denn sie hatte einige alte geschriebene Bucher, die wunderbare Geschichten enthielten.

Die Erinnerung an meine damalige Lebensart ist mir noch bis jezt immer seltsam: von keinem menschlichen Geschöpfe besucht, nur in einem so kleinen Fasmilienzirkel einheimisch, donn der hund und der Bogelmachten denkelben Eindruck auf mich, den sonst nur längst gekannte Freunde hervorbringen. Ich habe mich immer nicht wieder auf den sollsamen Namen des hundes besinnen können, so oft ich ihn auch damals nannte.

Bier Jahre hatte ich fo mit ber Alten gelebt, und ich : mochte ohngefähr zudif: Jahr alt fein, als fie mir

endlich mehr vertraute, und mir ein Scheimnig ent dectte. Der Bogel legte nehmlich an jedem Lage ein Gi, in bem fich eine Derl ober ein Sbelftein befand. 36 bette icon immer bemerkt, daß fie beimlich in bem Raffige wirthschafte, mich aber nie genauer barum befommert. Gie trug mir jest bas Gefchaft auf, in ibrer Abwesenbeit diese Gier ju nehmen und in den . frembartigen Gefäßen mohl zu verwahren. Gie ließ mir meine Nahrung gurud, und blieb nun langer aus, Boden, Monate; mein Radden ichnurrte, ber Bund bellte, ber munderbare Bogel fang und babei. mar alles to ftill in ber Gegend umber, bak ich mich' in ber gangen Beit feines Sturmwindes, feines Gemite ters erinnere. Rein Mensch verirrte fich borthin, fein Bild tam unferer Behaufung nabe, ich mar gufrieben und arbeitete mich von einem Sage jum andern bine. aber. - Der Menich mare vielleicht recht gludlich. menn er fo ungeftort fein Leben bis ans Ende fortfuhe ren fonnte.

Aus bem wenigen, was ich las, bilbete ich mir ganz wunderliche Borstellungen von der Welt und den Menschen, alles war von mir und meiner Gesellschaft hergenommen: wenn von lustigen Leuten die Rede war, konnte ich sie mir nicht anders vorstellen wie den kleisnen Spis, prächtige Damen sahen immer wie der Bogel aus, alle alte Franen wie meine wunderliche Alte. Ich hatte auch von Liebe etwas gelesen, und spielte nun in-meiner Phantasie sellsame Geschichten mit mir selber. Ich bachte mir den schonsten Ritter von der Welt, ich schmackte ihn mit allen Vortrefsliches keiten aus, ohne eigentlich zu wissen, wie er nun nach allen meinen Bemühungen aussah: aber ich konnte ein

rechtes Mitteid mit mir felber haben, wenn er mich nicht wieder liebte; bann sagte ich lange ruhrende Reden in Gedanken her, juweilen auch wohl laut, um ihn nur zu gewinnen. — Ihr lächelt! wir sind jest freilich alle über diese Beit ber Jugend hinuber.

Es war mir jest lieber, wenn ich allein war, benn alsbann war ich felbst die Gebieterin im Sause. Der Jund liebte mich sehr und that alles was ich wollte, der Bogel antwortete mir in seinem Liebe auf alle meine Fragen, mein Radchen drehte sich immer munter, und so fühlte ich im Grunde nie einen Wunsch nach Bersatiberung. Wenn die Alte von ihren langen Wander rungen zurück kam, lobte sie meine Ausmerksamkeit, sie sagte, daß ihre Haushaltung, seit ich dazu gehote, weit ordentlicher geführt werde, sie freute sich über mein Wachsthum und mein gesundes Aussehn, kurz, sie ging ganz mit mir wie mit einer Tochter um.

Du bist brav, mein Kind! sagte sie einst zu mir mit einem schnarrenden Tone; wenn du so fort fahrst, wird es dir auch immer gut gehn: aber nie gedeiht es, wenn man von der rechten Bahn abweicht, die Strafe folgt nach, wenn auch noch so spat. — Indem sie das sagte, achtete ich eben nicht sehr darauf, denn ich war in allen meinen Bewegungen und meinem ganzen Wesen sehr lebhaft; aber in der Nacht siel es mir wieder ein, und ich konnte nicht begreisen, was sie damit hatte sagen wollen. Ich überlegte alle Worte genau, ich hatte wohl von Reichthumern gelesen, und am Ende siel mir ein, das ihre Perlen und Edelsteine wohl etwas Kostbares sein konnten. Dieser Gedanke wurde mir bald noch deutlicher. Aber was konnte sie

milt ber techten Bahn melnen? Sang fonnte ich ben Ginn ihrer Borte noch immer nicht faffen.

Ich war jest vierzehn Jahr alt, und es ift ein Unglück für ben Menschen, daß er seinen Berstand nur darum bekommt, um die Unschuld seiner Seele zu verlieren. Ich begriff nehmsich wohl, daß es nur auf mich ankomme, in der Abwesenheit der Alten den Bogel und die Kleinodien zu nehmen, und damit die Welt, von der ich gelesen hatte, aufzusuchen. Zugleich war es mir dann vielleicht möglich, den überaus siche nen Ritter anzutreffen, der mir immer noch im Ge, dachtnisse lag.

Im Ansange war dieser Gebanke nichts weiter als jeder andre Gedanke, aber wenn ich so an meinem Rade saß, so kant er mir immer wider Willen guruck, und ich verlor mich so in ihm, daß ich mich schon hetelich geschmuckt sah, und Nitter und Prinzen um mith her. Wenn ich mich so vergessen hatte, konnte tich ordentlich bekrübt werden, wenn ich wieder aufsschaute, und mich in der kleinen Wohnung antras. Nebrigens, wenn'ich meine Geschäfte that, bekummerte sich die Alte nicht weiter um mein Wesen.

An einem Tage ging meine Wirthin wieber fort, und fagte mir, daß sie diesmal langer als gewöhnlich ausbleiben werbe, ich solle ja auf alles ordentlich Acht geben und mir die Zelt nicht lang werden lassen. Ich nahm mit einer gewissen Bangigfeit von ihr Abschied, benn es war mir, als wurde ich sie nicht wieder sehn. Ich sah ihr lange nach und wußte selbst nicht, warum ich so beängstigt war; es war fast, als wenn mein Borhaben schon vor mir stånde, ohne mich bessenbt zu sein.

Die hab' ich bes hundes und bes Bogels mit einer solchen Acmsigkeit gepflegt, sie lagen mir naher am Bergen, als sonst. Die Alte war schon einige Tage abwesend, als ich mit dem festen Borsage ausstand, mit dem Bogel die hutte zu verlassen, und die soger nannte West aufzusuchen. Es war mir enge und ber brangt zu Sinne, ich wunschte wieder da zu bleiben, und doch war mir der Gedanke wiederwartig; es war gein seltsamer Rampf in meiner Seele, wie ein Streit ten von zwei widerspenstigen Gestern in mir. In einem Augenblicke kam mir die ruhige Einsamkeit so schol vor, dann entzückte mich wieder die Borstellung einer neuen Welt, mit allen ihren wunderbaren Mannichfaltigkeiten.

Ich wußte nicht, was ich aus mir selber machen sollte, der Bund sprang mich unaushorlich an, der Sonnenschein breitete sich munter über die Felder aus, die grunen Birken funkelten: ich hatte die Empfindung, als wenn ich etwas, sehr Eiliges zu thun hatte, ich griff also den kleinen Dund, band ihn in der Stube fest, und nahm dann den Kafig mit dem Bogel unter den Arm. Der Dund krummte sich und minselte über diese ungewohnte Behandlung, er sah mich mit bittenden Augen an, aber ich fürchtete mich, ihn mit mir zu pehmen. Noch nahm ich eins von den Gefäßen, das mit Edelsteinen angefüllt war, und siechte es zu mir, die übrigen ließ ich stehn.

Der Bogel brehte ben Kopf auf eine munderliche Beife, als ich mit ibm jur Thur hinaus trat, ber Sund ftrengte fich fehr an, mir nachzukommen, aber er mußte zurud bleiben.

3ch vermied ben Beg nach ben wilben Felfen und

ging mach ber entgegengeseten Geite. Der hund bellte und winfelte immerfort, und es rubrte mich recht inniglich, ber Bogel wollte einigemal zu sugen aufangen, aber da er getragen ward, mußte es ihm wohl unbequem fallen.

So wie ich welter ging, horte ich das Bellen immer fchmacher, und endlich horte es ganz auf. Ich weinte und mare beinahe wieder ungefehrt, aber die Sucht etwas Neues zu sehn, trieb mich vormarts.

Schon war ich über Berge und durch einige Balber getommen, als es Abend ward, und ich in einem Dorfe einkehren mußte. Ich war fehr blade, als ich in die Schente trat, man wies mir eine Stube und ein Bette an, ich schlief ziemlich ruhig, nur daß ich van der Alten traumie, die mir drohte.

Meine Reise war ziemlich einformig, aber je weiter ich ging, je wehr augkigte mich die Borstellung von der Alten und dem klainen hunde; ich dachte daran, daß er mahrscheinlich ohne meine Salse verhungern musse, im Walde glaubt' ich oft die Alte wurde mir plöglich entgegen treten. So legte ich unter Thränen und Seufzern den Weg zurück; so oft ich ruste, und den Käsig auf den Boden stellte, sang der Bogel sein wunderliches Lied, und ich erinnerte mich dabei recht lebhaft des schönen verlassenen Aufenthalts. Wie die menschliche Natur vergeßlich ist, so glaubs ich jest, meine vormalige Reise in der Kindheit sei nicht so trübsklien Loge zu sein:

Ich hatte einige Shelsteine perkanft und kam nun nach einer Wanderschöft von vielen Lagen in einem Boofe an. Schon beim Cintuitt ward mir mundersam

au Mathe, ich erfchrat und meffie nicht wordber: aber · bald eifannt' ich mich, denn es war baffelbe Doef, in welchem ich geboren war. Wie ward ich übernascht! Bie liefen mir vor Freuden, wegen taufend feltfamer Erinnerungen, bie Ehranen von den Bangen! Bieles mar veranbert, es waren neue Saufer entftanben . andre. bie man bamale erft errichtet hatte, waren jest verfallen, ich traf auch Brandfiellen; alles war weit Beis ner, gedrängter als ich erwartet hatte. Unendlich freute ich mich barauf, meine Eltern nun nach fo munchen Sahren wieder zu febn; ich fand bas fleine Saus, Die wohlbefannte Schwelle, ber Griff ber Thur mar noch anny fo wie bamals, es wat mir, als batte ich fic nir geftern angelehnt; mein Berg flopfte ungeftum. ich offnete fle haftig, - aber gang frembe Gefichter Ifaffen in ber Stube umber und Rierten mich an. 3ch fragte nach bem Ochafer Martin, und man fagte mir, er fei fcon feit brei Jahren mit feiner Brau geftore ben. - Ich frat fcmell jurud, und ging laut weinend aus bem Dorfe Binaus.

Ich hatte es mir so schon gedacht, sie mit meinem Pteichthume zu überraschen; durch den seltsamsten Zufall war das nun wirklich geworden, was ich in der Rindsheit immer nur traumte, — und jezt war alles umsonst, sie konnten sich nicht mit mir freuen, und das, worauf ich am meisten immer im Leben gehofft hatte, war für mich auf ewig verloren.

In einer angenehmen Stadt miethete ich mir ein kleines haus mit einem Garten, und nahm eine Aufwarterin zu mir. So wunderbar, als ich es vermuthet hatte, kam mir die Welt nicht vor, aber ich vergaß die Alte und meinen ebemaligen Aufenthalt etwas wellt. und fo lebt' ich im Gangen recht gufrieden. ..

Der Bogel hatte schon seit lange nicht mehr gefungen; ich erfcbrak baber nicht wenig, ale er in einer Nacht ploblich wieder anfing, und zwar mit eineite peranderten Liebe. Er fang! ..

> Waldeinsamfeit. Bie lieast du weit! D dich gereut Einft mit ber Beit. -Ach einzae Freud Waldein samfeit!

36 fonnte die Nacht hindurch nicht ichlafen, alles fiel mir von neuem in die Gedanfen, und mehr als iemale fublt' ich, bag ich Unrecht gethan hatte. : 216: ich aufstand, mar mir ber Unblick bes Bogels orbente lich zuwider, er fah immer nach mir hin, und feine Gegenwart angfligte mich. Er borte nun mit feinem. Liebe gar nicht wieder auf, und er sang es lauter und schallender, ale er es fonft gewohnt gewesen mar. Je mehr ich ihn betrachtete, je banger machte er mich; ich offnete endlich ben Rafig, flectte bie Band binein und faßte feinen Sals, herzhaft brudte ich die Ring ger jufammen, er fab mich bittend an, ich ließ los, aber er war ichon gestorben. - 3ch begrub ibn im Garten.

Jest wandelte mich oft eine Furcht vor meiner Aufwarterin an, ich bachte an mich felbst gurud, und: glaubte, daß fie mich auch einft berauben oder wohl gar ermorben toune. - Schon lange faunt' ich einen IV. Banb.

jungen Ritter, ber mir aberaus gefiel, ich gab ihmimeine hand, — und hiermit, herr Balther, ift meine Geschichte geendigt.

Ihr hattet sie damals sehn sollen, fiel Edbert haftig ein, — ihre Jugend, ihre Schonheit, und welch einem unbeschreiblichen Reiz ihr ihre einsame Erzichung gegesten hatte. Sie kam mir vor wie ein Bunder, und ich liebte sie ganz über alles Maaß. Ich hatte kein Bermdgen, aber burch ihre Liebe kam ich in diesen Wohlstand, wir zogen hieher, und unsere Verbindung hat uns bis jezt noch keinen Augenblick gereut. —

Aber über unfer Schmagen, fing Bertha wieder an, ift es icon tief in die Nacht geworden, — wir wollen uns ichlafen legen.

Sie ftand auf und ging nach ihrer Kammer. Walsther manichte ihr mit einem handkusse eine gute Racht, und sagte: Eble Frau, ich banke Guch, ich kann mir Euch recht vorstellen, mit dem seltsamen Bogel, und wie Ihr ben kleinen Strohmian futtert:

Auch Walther legte sich schlasen, nur Eckbert ging noch unruhig im Saale auf und ab. — Ift der Mensch nicht ein Thor? sing er endlich an; ich bin erst die Beranlassung, baß meine Frau ihre Geschlichte erzählt, und jest gereut mich diese Bertraulichkeit! — Wird er sie nicht misbrauchen? Wird er sie nicht andern mitteilen? Wird er nicht vielleicht, denn das ist die Natur des Menschen, eine unselige Habsucht nach unsern Soele gesteinen empsieden, und deswegen Plane anlegen und sich verstellen?

Es fiel ihm ein, daß Balther nicht fo herzlich von ihm Abschied genommen hatte, als es nach einer folchen

Bertranlichteit wohl mathelich gewesen ware. Wenn die Geele eest einmal zum Argwohn gespannt ist, so trifft sie nuch in allen Kleinigkeiten Bestätigungen an. Dann warf sich Eebert wieder sein untdles Mistrauen gegen seinen wackern Freund vor, und konnte boch nicht bavon zurück kehren. Er schlug sich die ganze Racht mit diesen Worsellungen herum, und schlief nur wenig.

Bertha war frank und konnte nicht jum Fruhftuck erscheinen; Walther schien sich nicht viel darum zu kummern, und verließ auch den Ritter ziemlich gleiche gultig. Echbert konnte sein Betragen nicht begreifen; er besuchte seine Gattin, sie lag in einer Fieberhige und sagte, die Erzählung in der Nacht musse sie auf diese Art gespannt haben.

Seit diesem Abend besuchte Walther nur selten die Burg seines Freundes, und wenn er auch kam, ging er nach einigen unbedeutenden Worten wieder weg. Ecbert ward durch dieses Betragen im außerften Grade gepeinigt; er ließ sich zwar gegen Bertha und Balther nichts davon merken, aber jeder mußte doch seine innersliche Unruhe an ihm gewahr werden.

Mit Berthas Krantheit ward es immer bedenklicher; der Argt ward angstlich; die Rothe von ihren Bangen war verschwunden, und ihre Augen wurden immer glubender. — In einem Morgen tieß sie ihren Mann an ihr Bette rufen, die Mägde mußten sich entfernen.

Lieber Mann, fing fie an, ich muß dir etwas ente beden, das mich fast um meinen Berfand gebracht hat, das meine Gesundheit zerrüttet, fo eine unbebentende Kleinigkeit es auch an sich scheinen machte. — Du weißt, daß ich mich immer nicht, so oft ich von meiner Kindheit sprach, two aller angewandten Mahe auf den Namen des kleinen Hundes besinnen konnte, mit welchem ich so lange umging; an jensm, Abend sagte Walther beim Abschiede plohilich zu mir: ich kann mir euch recht vorstellen, wie ihr den kleinen Strohe mi an suttert. Ist das Zusall? Hat er den Ramen: errathen, weiß er ihn und hat er ihn mit Borsat gernannt? Und wie hängt dieser Mensch dann mit meinem Schieksle zusammen? Zuweilen känpfe ich mit mir, als ob ich mir diese Seltsamkeit nur einbilde, aber es ist gewiß, nur zu gewiß. Ein gewaltiges Entsehen bestell mich, als mir ein fremder Mensch so zu meisnen Erinnerungen half. Was sagst du, Eckbert?

Echbert sah seine leidende Gattin mit einem tiefen Gefühle an; er schwieg und dachte bei sich nach, dann sagte er ihr einige troffende Worte und verließ sie. In einem abgelegenen Gemache ging er in unbeschreib, licher Unruhe auf und ab. Walther war seit vielen Jahren sein einziger Umgang gewesen, und doch war dieser Mensch jezt der einzige in der Welt, dessen Dasein ihn drückte und peinigte. Es schien ihm, als wurde ihm froh und leicht sein, wenn nur dieses einzige Wesen aus seinem Wege gerückt werden konnte. Er nahm seine Armbruft, um sich zu zerstreuten und auf die Jagd zu gehn.

Es war ein rauher finemischer Wintertag, tiefer Schnee lag auf den Bergen und bog die Zweige der Baume nieder. Er fineiste umber, der Schweiß Rand ihm auf der Stirne, er traf auf Lein: Wild.: und das vermehrte seinen Unmuth. Plogisch foh er such etwas

in der Ferne bewegen, es war Walther, der Mood von den Baumen sammelte; ohne zu wissen was er that legte er an, Walther fah sich um, und brobte mit einer kummen Geberde, aber indem flog der Bolzen ab, und Balther stärzte nieder.

Edbert fühlte sich leicht und beruhigt, und boch trieb ihn ein Schauder nach seiner Burg gurud; er hatte einen großen Weg zu machen, denn er war weit hinein in die Wälder verirrt. — Als er ankam, war Bertha schon gestorben; sie hatte vor ihrem Tode noch viel von Walther und ber Alten gesprochen.

Eckbert lebte nun eine lange Zeit in der griften Einsamkeit; er war schon sonst immer schwermuthig gewesen, weil ihn die seltsame Geschichte seiner Gattin beunruhigte, und er irgend einen unglücklichen Borfall, der sich excignen konnte, besurchtete; aber sest war er ganz mit sich zerfallen. Die Exmordung seines Freundes stand ihm unaushörlich vor Augen, er lebte unter ewigen innern Borwursen.

Um sich zu zeskreuen, begab er sich zuweilen nach ber nachsten großen Stadt, wo er Gesellschaften und Feste besuchte. Er wunschte durch irgend einen Freund die Leere in seiner Seele auszustüssen, und wenn et dann wieder an Walther zurück dachte, so erschraft er vor dem Gedanken, einen Freund zu sinden, denn er war überzeugt, daß er nur unglücklich mit jedwedem Freunde seine könne. Er hatte so lange mit Vertha in einer schonen Nuhe gelebt, die Freundschaft Walthers hatte ihn so maches Jahr hindurch beglückt, und jezt waren beide so plöglich dahin gerafft, daß ihm sein Leben in manchen Angenblicken mehr wie

ein feltsames Mahrchen, als wie ein wirtlicher Lebenste lauf erschien.

Ein junger Nitter, Dugo, schloß sich an ben file len betrübten Ectbert, und febien eine mathafte Busneigung gegen ihn zu empfinden. Ectbert fand sich auf eine wunderbare Art überrascht, er tam der Freundsschaft des Nitters um so schneller entgegen, je weniger er sie vermuthet hatte. Beide waren nun hausig beissammen, der Fremde erzeigte Ectbert alle möglichen Gefälligkeiten, einer ritt fast nicht mehr ohne den anz dern aus; in allen Gesellschaften trafen sie sich, kurze sie schienen unzertrennlich.

Edbert mar immer nur auf furge Augenblide frob, benn er fublte es bentlich, bag ibn Bugo nur aus einem Brethume liebe; jener fannte ihn nicht, wußte feine Befchichte nicht, und er fühlte wieder benfelben Prang, fich ibm gang mitgatheilen, bamit er verfichert fein tonne, ob ifener auch mahrhaft fein Freund fei. Dann hielten ihn wieder Bedenflichkeiten und die gurcht, verabscheut ju merben , jurud. If manchen Stunden war er fo febr von feiner Richtemurdigfeit überzeugt, baß er glaubte, fein Denfc, fur ben er nicht ein vole liger Frambling fei, tonne ihn feiner Achtung murdis Aber bennoch kannte er sich nicht widerstehn; auf einem einsamen Spagierritte entbedte er feinem Freunde feine gange Gefchichte, und fragte ibn bann, ob er mohl einen Morber lieben tonne. Bugo mar gerührt, und fuchte ibn ju troften; Ectbert folgte ibm mit leichterm Bergen gur Stadt.

Es ichien aber feine Berdammnif ju feyn, gerade in der Stunde des Bertrauens Argwohn ju fchopfen, benn kaum waren fie in den Saal geweten, als ihm beim Gehein ber vielen Lichten bie Dienen Feines Freundes nicht gefielen. Er glaubte ein bamtiches Lacheln ju bemorten, es fiel ihm auf, baf er nut menia mit ibm fpreche, daß er mit ben Unwefenben viel rede, und seiner gar nicht zu aibten scheine. Ein alter Mitter mar in ber Gefellichaft, ber fich immer als ben Bagner Ectberts gezeigt, und fich oft nach feinem Reichthum-und feiner Frau auf eine einne Beife erfundigt batte; ju biefem gefellte fich Bugo, und beibe fprachen eine Beitlang beimlich, indem fe nach Gebert hindeuteten. Diefer fab jest feinen Argwohn beftatigt, er alaubte fich verrathen, und eine foreetliche Buth bemeifterte fich feiner. Inbem er noch immer hinftarete, fah er ptoblich Batthere Geficht, alle feine Melenen, bie aange, ibm fo muhl bekannte Geffalt, er fab noch immer bin und ward überzeugt, baß Diemand als Balther mit bem Alten fpreche. --- Gein Ente fesen war unbeschreiblich; außer fich fritzte er hinaus, verließ noch in ber Macht bie Stadt, und fehrte nach vielen Arrwegen auf feine Burg gurud. .. .. . . ..

Wie ein unruhiger Geist eilte er jezt von Gemach ju Gemach, kein Gedanke hielt ihm Stand, er versiel von entsetlichen Borstellungen auf noch entsetlichere, und kein Schlaf kam in seine Augen. Oft dachte er, daß er wahnsinnig sei, und sich nur selber durch seine Einbildung alles erschaffe; dann erinnerte er sich wieder der Zuge Walthers, und alles ward ihm immer mehr ein Nathfel. Er beschloß eine Neise zu machen, um seine Vorstellungen wieder zu ordnen; den Gedanken an Freundschaft, den Wunsch nach Umgang hatte er nun auf ewig ausgegeben.

Er jog fort, ohne fich einen bestimmten Weg vor:

aufeken, la er betrachtete bie Gegenben nur wenig, bie por ihm lagen. Als er im fartften Trabe feines Pferbes einige Tage fo fort geeilt mar, fab er fich ploblich in einem Geminde von Relfen verirrt, in benen fich nirgend ein Ausweg entdecken lich. Enblich traf er auf einen alten Bauer, ber ihm einen Pfad, einem Wasserfall vorüber, zeigte: er wollte ibm gur Dante fagung einige Dungen geben, ber Bauer aber folug fle aus. - Bas gilts, fagte Edbert ju fich fetber, ich fonnte mir wieder einbilden, bag bies Diemand anders als Balther fei? - Und indem fab er fich poch einmal um, und es war Niemand anders als Walther. — Ectbert spornte sein Ros so schnell es nur laufen fonnte, burch Biefen und Balber, bis es Cicopft unter ihm ausammen fturate. -- Unbefummert barüber feste er min feine Reife gu Bug fort.

Er stieg traumend einen Sagel hinan; es war, als wenn er ein nahes munteres Bellen vernahm, Birten faufelten bazwischen, und er horte mit wunderlichen Ednen ein Lied singen:

Baldeinfamteit Rich wieder freut, Mir geschieht tein Leid, Hier wohnt tein Reid, Bon neuem mich freut' Baldeinfamteit.

Jest war es um das Bewußtsein, um bie Sinne Ectberts geschehn; er konnte sich nicht aus bem Rathsel heraus sinden, ob er jezt traume, oder ehemals von einem Weibe Bertha getraumt habe; das Bunderbarfte vermischte sich mit bem Gewohnlichften, die Welt um

ihn her war verzaubert, und er feines Gebankens, keiner Erinnerung machtig.

Ein frummgebuckte Alte schlich haftend mit einer Krucke ben Sugel heran. Bringst bu mir meinen Bogel? Meine Perlen? Meinen Sund? schrie sie ihm entgegen. Siehe, bas Unrecht bestraft sich selbst: Niemand als ich war bein Freund Balther, bein Sugo. —

Gott im himmel! sagte Edbert stille vor sich bin, — in welcher entsessichen Einsamkeit hab' ich dann mein leben hingebracht! —

Und Bertha mar beine Schwefter.

Edbert fiel zu Boden.

Barum verließ sie mich tucksich? Sonk hatte sich alles gut und schon-geendet, ihre Probezeit war ja schon vorüber. Sie war die Lochter eines Nitters, die er bei einem hirten erziehn ließ, die Lochter beines Baters.

Barum hab' ich diefen schredlichen Gedanken immer geahndet? rief Edbert aus.

Beil du in fruher Jugend beinen Bater einst das von erzählen hortest; er durfte seiner Frau wegen diese Lochter nicht bei sich erziehn lassen, denn sie war von tinem andern Beibe. —

Ectbert lag mahnsinnig und verscheidend auf dem Boden; dumpf und verworren horte er die Alte spres ben, ben hund bellen, und den Bogel sein Lied wies derholen.

Rach einer Paufe fagte Clara: Gie febn, lieber Unton, bag uns allen jene Thranen eines beimlichen

Granens in den Augen stehen, und ich bente, Sie haben großentheils das Bersprechen Ihres Phantasus erfüllt. Aber enlauben Sie mir zu fragen; ist diese Erzählung Ihre eigene Ersindung, oder eine nachge ahmte?

Ich barf sie, antwortete Anton, wohl für meine Erfindung ausgeben, ba ich mich nicht erinnere, eine ähnliche Geschichte anderswo gelesen zu haben; auch bente ich, ift es in der Aufgabe begriffen gewesen, daß nur selbst ersonnene Mahrchen vorgetragen werden sollen; wenigstens habe ich es so verstanden, und ich hoffe, daß auch alle meine Freunde meinem Beispiele heute folgen werden.

Berfprich bies nicht fo im Allgemeinen, mandte Friedrich ein.

Wollte man freilich, fohr Anton fort, genau er zählen, aus welchen Erinnerungen ber Kindheit, aus welchen Bilbern, die man im Lesen, oder oft aus ganz unbedeutenden mundlichen Erzählungen aufgreift, der gleichen sogenannte Erfindungen zusammengesetzt wer; den, so konnte man daraus wieder eine Art von selt samer, mahrchenartiger Geschichte bilden.

Es ist angstlich, sagte Ernst, bergleichen Rleinigteiten zu grundlich zu nehmen. Ich erinnere mich
mancher Gesellschaft, in ber fpig und salzlose Anetboten schlecht vorgetragen wurden, die man nachher
eben so unwigig kritisirte, mit Schrecken, und wenn
auch etwas ähnliches hier nicht zu besorgen steht, so
wunschte ich boch wohl, daß unfre schonen Richterinnen
sich nicht zu eifzig um ben Grund und Boden befummern mochten, auf welchem unfre Poessen gewachsen

ffind; ein, meinlofer Braum buft, duch burch geringe Storung gin, et beieb

Dag ich fragte, antwortete Clara, geschah nicht aus fritifchem Intereffe, fonbern wetl ich, mas viell leicht . Schwichen fein mag, aufi bien urfprungliche: Eie findung einer Dichtung fehr viel beite, benn bie Rraft bes Erfindens icheint mir, mit aller Erfurcht von ber übrigen Runft gesprochen, etwas fo Gigenthumliches. daß ich mich fur benjenigen Dichter besonders interefe fire, welcher nicht nachahmt, fondern zum erstenmal ein Ding vortragt, welches unfre Imagination ergreift. Beim bramatischen Dichter, wenn er es mahrhaft ift, tritt mobl eine andere Erfindungsfunft ein, als beim ergablenden, denn freilich mochte ich lieber eine Scene in "Bie es Euch gefällt" geschrieben haben, als die Novelle erfunden, aus welcher bies Luftsviel entfprungen ift. Der Ergabler fann feinen Gegenftand, wenn diefer intereffant ift, fcmuden und erheben, feinen Gefchmack und feine Runft in der Umbildung beweis fen; ich frage aber immer gern: wer hat diefe Sache querft ersonnen, falls fie fich nicht wirklich jugetras gen bat?

Ich gebe Ihnen gern Necht, sagte Ernst, und um so lieber, weil ich Ihnen mit meinem Gebichte bann etwas dreister nahen darf, da ich es wenigstens für eigene Ersindung ausgeben kann. In sofern freilich nicht, als die Borstellung vom verzauberten Berge der Benus im Mittelalter allgemein verbreitet war, aber das Gedicht vom Tannenhäuser hatte ich, damals so wie jezt, noch nicht gelesen, eben so wenig kannte ich damals die Niebelungen, sondern nur das Heldenbuch, in dessen Borrede ein getreuer Eckart erwähnt wird,

ber die jungen harlungen beschützt, und ber nachher beim hans Sachs und andern Dichtern oftmals spriche wärtlich vorkdumt, und immer vor dem Berge der Benus Bache halt. Aus diesen allgemeinen, unbessimmten Borstellungen, in welche ich noch die Sage von dem berüchtigten Nattensänger von hameln aufgenommen und verkleibet habe, ist solgendes Gedicht entstanden.

## Der getreue Edart

u n d

## der Eanmenhäuser.

In spein Abennitten.

## Erften Abichnitt.

Er sprach: mich schlägt der Feind, i Mein Muth ist mir entmichen, Die Freunde find erblichen, Die Knecht' gestaben seind!

Ich kann, micht nicht meht regen, ... Dicht Waffen fuhren taun: Bo bleibt der eble Degen, j Edart ber trene Mann?

Er war mir sonft zur Seite In jedem harten Stranß, Doch leider blieb er hente Daheim bei sich pt cank. Es mehren fich die haufen, Ich muß gefangen fein, Mag nicht wie Knecht entlaufen, Drum will ich sterben fein! —

So flagt ber von Burgund, Will fein Schwert in fich ftechen: Da fommt gur felben Stund Edatt, ben Felnd gu brechen.

Geharnischt reit't ber Degen Red in den Feind hinein, Ihm folgt die Schaar verwegen Und auch der Sohne sein.

Burgund erkennt die Zeichen, Und ruft: Gott fei gelobt!
Die Feinde mußten weichen bien Die wuthend erft getobt.

Als nun der Feind bezwungen, wir die Da sprach der Herzog laut? 12.182 Es ist dir wohl gelungen, 2000 fo, daß es wir grant; 12.22.

Du haft viel Mann geworben 1966 ??
Bu retten Reich und Leben, 2006 ??
Dein Sohnlein-liegt erftorben; 2006 ??
Rann's bir nicht wieder geben, ----

Der Eckart weinet faft, Buckt sich ber flatte Belb, Und nimmt die theure Laft, Den Sohn in Armen halt.

Bie starbst bu, Heinz, so frabe, Und warst noch kaum ein Mann? Dich reut nicht meine Muhe, Ich seh' dich gerne an,

Weil wir dich, Furft, erloften, Aus beiner Feinde Sohn, Und drum will ich mich troften, Ich schenke bit ben Sohn.

Da ward bem Burgund trube Bor feiner Angen Licht, Well diese große Liebe Sein ebles herze bricht.

Er weint die hellen Schren Und fallt ihm an die Bruft: Dich, held, muß ich verehren, Spricht er in Leid und Luft,

So treu bift du geblieben, Da alles von mir wich, So will ich nun auch lieben Wie meinen Bruber dich,

Und follst in gang Burgunde
So gelten wie ber herr,
Wenn ich mehr lohnen kunnte,

Als dies das land erfahren, So freut fich jedermann, Man nennt den held feit Jahren Edart den treuen Mann.

Die Stimme eines alten Landmanns klang über bie Felfen herüber, der dieses Lied sang, und der gestreue Eckart saß in seinem Unmuthe auf dem Bergshang und weinte laut. Sein jungstes Sohnlein stand neben ihm und fragte: Warum weinst du also laut, mein Bater Eckart? Wie bist du doch so groß und start, hoher und fraftiger, als alle übrige Manner, vor wem darist du dich denn fürchten?

Indem zog die Jagd des Herzogs heim nach Saufe. Burgund faß auf einem stattlichen, schon geschmuckten Rosse, und Gold und Geschmeide des fürstlichen Serzogs flimmerte und blinkte in der Abendsonne, so daß der junge Conrad den herrlichen Aufzug nicht genug sehn, nicht genug preisen konnte. Der getreue Eckart erhob sich und schaute finster hinuber, und der junge Conrad sang, nachdem er die Jagd aus dem Gesichte verloren hatte:

Wann du willt
Schwerdt und Schild,
Sutes Ros,
Speer und Geschoß
Führen:
Muß dein Mark
In Beinen fart,
Dir im Blut
Mannefinnth
Sar traftiglich regienen

Der: Alle mahm ben Sohn und horzte ihn, wobei er gerührt feine großen heliblauen Augen anschaute. Saft bu bas Lied jenes guten Mannes gehört? fragte er ihn bann.

Wie nicht? fprach ber Gohn, hat et es boch laut genng gefungen, und bift bu ja boch ber getreue Ecfart, so baß ich gern guborte.

Derfelbe herzog ist jezt mein Feind, sprach ber alte Bater; er halt mir meinen zweiten Sohn gefangen, ja hat ihn schon hingerichtet, wenn ich bem trauen barf, was die Leute im Lande sagen.

Nimm bein großes Schwerdt und bulb' es nicht, fagte ber Sohn; sie muffen ja alle vor bir gittern, und alle Leute im ganzen Lande werden dir beiftebn, benn bu bift ihr größter Belb im Lande.

Nicht also, mein Sohn, sprach jener, bann ware ich ber, für ben mich meine Feinde ausgeben, ich darf nicht an meinem Landesherren ungetreu werden, nein, ich darf nicht den Frieden brechen, den ich ihm angeslobt und in seine Sande versprochen.

Aber was will er von uns? fragte Conrad ungesbulbig.

Der Edart seste sich wieder nieder und sagte: mein Sohn, die ganze Erzählung davon murde zu umftandlich lauten, und bu murbest es dennoch taum verstehn.
Der Rächtige hat immer seinen größten Feind in seinem eigenen Berzen, den er so Lag wie Nacht furchtet: so meint der Burgund nunmehr, er habe mir zu
viel getraut, und in mir eine Schlange an seinem
Busen auferzogen. Sie nennen mich im Land den
fühnsten Degen, sie sagen laut, daß er mir Neich und
Leben zu banten, ich heiße der getreue Edart, und so

iwenden fich Bedrängte und Rochleibende zu mir, daß ich ihnen halfe schaffe; das kann er nicht leiden. So hat er Eroll unf mich geworfen, und jeder, der bei ihm gelten möchte, vermehrt sein Mistrauen zu mir: fo hat sich endlich sein Gerz von mir abgewendet.

Hierauf erzählte ihm der Held Ecart mit schlichten Worten, daß ihn der Herzog von seinem Angesuchte verbannt haber und daß sie sich ganz fremd gesworden seien, weil jener geargwohnt, er wolle ihm gan fein Herzogthum entreißen. In Betrübniß suhr er fort, wie der Herzog ihm seinem Betrübniß suhr er fort, wie der Herzog ihm seinem Berräther, nach dem Leben stehe. Edurad sprach zu seinem Bater: so laß: mich nun hingehn, mein alter Water, und mit dem Herzoge reden, damit er verständig und dir gewogen worde; hat er meinen Bruder erwurgt, so ist er sein boser Mann, und du sollst ihn strafen, doch kann, es nicht sein, weil er nicht so schnode deiner großen Dienste vergessen kann.

Beift du nicht ben alten Spruch, fagte Gdart:

Wenn der Mächtge dein begehrt, Bift du ihm als Freund was werth, Ble die Noth von ihm gewichen, Ist die Freundschaft auch erblichen.

Ja, mein ganzes Leben ist unnug verschwendet: warum machte er mich groß, um mich bann desto ties fer hinab zu werfen? Die Freundschaft der Fürsten ift wie ein tödtendes Eift, das man nur gegen Feinde nüßen kann, und womit sich der Eigner aus Unbedacht endlich selbst erwärgt.

3ch will jum herzoge hin, rief Conrad aus, ich

will ihm alles, was bu gethan, was du fur ihn geliteten, in die Seele gurud rufen, und er wird wieder i fenn, wie ehemals.

Du haft vergeffen, sagte Edart, daß man uns für Berrather ausgerufen hat, darum laß uns mit einan, der flüchten, in ein fremdes Land, wo wir wohl ein befferes Glück antreffen mogen.

In beinem Alter, sagte Conrad, willst bu beiner lieben Heimath noch ben Rucken wenden? Dein, laß uns lieber alles andere versuchen. Ich will zum Burgunder, ihn versöhnen und zufrieden stellen; benn was kann er mir thun wollen, wenn er bich auch haßt und fürchtet?

3ch laffe bich fehr ungern, fagte Edart, meine Geele weiffagt mir nichts Gutes, und boch mocht ich gern mit ihm verschnt fein, denn er ift mein alter Freund, auch beinen Bruber erretten, der in gefängslicher Haft bei ihm schmachtet.

Die Sonne warf ihre letten milden Strahfen auf die grune Erbe, und Edart sette sich nachdenkend nies ber, an einem Baumstamm gelehnt, er beschaute ben Conrad lange Zeit und sagte dann: wenn du gehen willft, mein Sohn, so gehe jezt, bevor die Nacht vollends herein bricht; die Fenster in der herzoglichen Burg glanzen schon von Lichtern, ich vernehme aus der Ferne Trompetentone vom Feste, vielleicht ist die Gemalin seines Sohnes schon angelangt und sein Ges much freundlicher gegen uns.

Ungern ließ er ben Sohn von sich, weil er seinem Glude nicht mehr traute; ber junge Conrad aber war um so muthiger, weil es ihm ein leichtes, dunte, das Gemuth bes Herzoges umzuwenden, der noch vor we-

niger Beit so fraundlich mit ihm gespielt hatte. Kommft bu mir gewiß zuruck, mein liebstes Kind? klagte ber Alte, wenn du mir verloren gehst, ift keiner mehr von meinem Stamme übrig. Der Knabe trostete ihn, und schmeichelte mit Liebkosungen dem Greise; sie trenaten fich endlich.

Conrad flopfte an die Pforte der Burg und ward einzelassen, der alte Edart blieb drautsen in der Nacht allein. Auch diesen habe ich verloren, klagte er in der Einfamsteit, ich werde sein Angesicht nicht wieder sehn. Indem er so jammerte, wankte an einem Stabe ein Greis daher, der die Felsen hindb steigen wollte, und bei jedem Schritte zu surchten schien, daß er in den Abgrund stürzen möchte. Wele Edart die Gebrechlichkeit des Alten wahrnahm, reichte er ihm die hand, daß er sicher herunter steigen möchte. Woher des Weges? fragte ihn Edart.

Der Alte setze sich nieder und fing an zu weinen, daß ihm die hellen Thranen die Wangen hinunicr liefen. Eckart wollte ihn mit gelinden und vernünftigen Borten trosten, aber der sehr bekummerte Greis schien auf seine wohlgemeinten Neden nicht zu achten, sondern sich seinen Schmerzen noch ungemäßigter zu ergeben. Welcher Gram kann euch denn so gar sehr niederbeugen, fragte er endlich, daß ihr ganzlich davon überwältigt seid?

Ach meine Linder. I flagte ber Alte. Da bachte Edart an Conrad, Being und Dietrich, und war felbft alles Troftes ventuftig; ja, wenn eure Kinder geftorben find, fprach er, bann ift euer Elend warlich febr groß.

Schlimmer als geftorben, verfeste hierauf ber Alte unit feiner filmmernden Stimme, benn fie find nicht tobt,

aber ewig far mich verloren. O wollte ber himmel, daß fie nur gestorben maren!

Der Beid erichrat über biefe feltfamen Borte, und bat den Greis, ihm diefes Rathfet aufzutofen, worauf iener fagte: Bir leben warlich in einer wunderbarlie den Zeit, die wohl die letten Lage bald berbei führen wird, benn die erschrecklichsten Beichen fallen brauend in die Welt berein. Alles Unbeil macht fich von ben alten Retten los, und freift nun frant und frei berum; die Furcht Gottes versiegt und verriennt, und findet fein Strombett, in bas fie fich fammeln mochte, und bie bofen Rrafte ftebn fedlich in ihren Binkeln auf; und feiern ihren Triumph. O mein lieber Berr, wir find alt geworden, aber für bergleichen Bundergeschiche ten noch nicht alt genug. Ihr werdet ohne Zweifel den Cometen gefeben haben, diefes munderbare Sime melslicht, bas fo prophetisch bernieder scheint; alle Belt weissagt Uebles, und feiner benft baran, mit sich felbft die Befferung anzufahn und fo die Ruthe abzus menden. Dies ist nicht genug, sondern aus der Erbe thun fich Bunderwerke hervor und brechen geheinmiße voll von unten herauf, wie das Licht scheedlich von oben herniederscheint. Sabt ihr niemals von dem Berge gehort, ben die Leute nur ben Borg ber Benus nennen?

Riemalen, fagte Edart, fo weit ich auch herum getommen bin.

Darüber muß ich mich verwundern, fagte ber Alte, benn bie Sache ist jest eben so bekannt, ale fie mahr, haftig ift. In diesen Berg haben fich die Leufel hinein gefinchtet, und fich in den wusten Mittelpunkt ber Erde gerettet, als bas aufwachsende beilige Christenthum den

heidnischen Sogendienst fturzte. Dier, fagt man nun, folle vor allen Frau Benus hof halten, und alle ihre hollischen Heerschaaren der weltlichen Lufte und verbotennen Wunsche um sich versammeln, so daß das Gebirge auch verstucht seit undenklichen Zeiten gelegen hat.

Doch nach welcher Gegend liegt ber Berg? fragte Edart.

Das ift bas Geheimniß, fprach ber Alte, bag bies fes Riemand ju fagen weiß, als ber fich fcon bem Satan ju eigen gegeben, es fallt auch feinem Unfculdigen ein, ihn auffuchen zu wollen. Ein Spielmann von munberfeltner Art ift ploglich von unten hervor getommen, ben die Sollischen als ihren Abgefandten ausgeschickt haben; biefer durchzieht die Welt, und fpielt und mufigirt auf einer Pfeifen, dag die Bone weit in ben Gegenden wieder flingen. Wer nun biefe Rlange vernimmt, der wird von ihnen mit offenbarer, doch unerflärlicher Gewalt erfaßt, und fort, fort in Die Wildniß getrieben, er ficht ben Weg nicht, ben er geht, er mandert und mandert und wird nicht mude, feine Rrafte nehmen ju wie feine Gile, feine Dacht tann ihn aufhalten, fo rennt er rafend in ben Bera binein, und findet ewig niemals ben Ructweg wieber. Diese Macht ift ber Solle jest jurud gegeben, und von entgegengesetten Richtungen mandeln nun die unglucks feligen verkehrten Pilgrimme bin, wo feine Rettung gu 3ch hatte an meinen beiben Gobnen erwarten fteht. fcon feit lange feine Freude mehr etlebt, fie maren muft und ohne Sitten, fie verachteten fo Eltern wie Relis gion; nun hat fie ber Rlang ergriffen und angefaßt, fie find bavon und in bie Beite, bie Belt ift ihnen ju enge, und fle fuchen in ber Solle Raum.

Und was bentt ihr bot biefen Dingen ju chan? fragte Edbard.

Weit dieser Rruce habe ich mich aufgemacht, and wortete ber Alte, um die Welt zu durchftreifen, fier wieder zu finden, oder vor Mudigfeit und Grain zu flerben.

Mit biefen Borten rif er sich mit großer Anstrengung aus feiner Rube auf, und eilte fort so schnell er nur konnte, als wenn er fein Liebstes auf der Belb versaumen möchte, und Edart sah mit Bedauern seiner unnichen Bemühung nach, und achtete ihn in seinen-Gedanken für mahnwißig.

Es mar Racht geworden und murde Lag, und Conrad fam nicht jurud; ba irrte Edart burch bas Gebirge und mandte feine febnenden Mugen nach bam Schloffe, aber er erfah ihn nicht. Gin Getummel jog aus der Burg baber, ba trachtete er nicht mehr, fich ju verbergen, fondern er beffieg fein, Rof, bas frei weidete, und ritt in die Schage bipein, die froblich und guter Dinge über das Blachfeld jog. Als er unter ihnen mar, erfannten fie ibn acher teiner magte Sand an ibn ju legen, ober ihm ein hartes Bort ju fagen, fondern fie wurden aus Chrerbietung fumm, umgaben ihn in Bermunderung , und gingen bann ihres Beges. Einen von ben Rnechten rief er jurud, und fragte ihn: Wo ift mein Cohn Conrad? O fragt mich nicht. fagte ber Rnecht, benn es murbe euch doch nur Same mer und Behflagen erregent. Und Dietrich? rief ber Bater: 'Dennt ihre Ramen nicht mehr, fprach ber alte Rnecht, benn'fie find bubin, ber Born bes Beren war gegen"fie entbranne? et gebachte ench in ihnen au Atafen. ""

Ein heißer Jorn stieg in Edarts Gemuth, auf, und er war vor Schmerz und Wuth sein selber nicht mehr machtig. Er spornte sein Roß mit aller Gewalt und vitt in das Burgthor hinein. Alle waten ihm mit schener Ehrsucht aus dem Wege, und so ritt er vor den Pallast. Er schwang sich vom Rosse und ging mit wankenden Schritten die großen Stiegen hinan. Bin ich hier in der Wohnung des Mannes, sagte er zu sich selber, der sonst mein Freund war? Er wollte seine Gedanken sammeln, aber immer wildere Gestalten bewegten sich vor seinen Augen, und so trat er in das Gemach des Fürsten.

Der herzog von Burgund war sich seiner nicht gewärtig, und erschrat heftig, als er ben Eckart vor sich sah. Bist du ber herzog von Burgund? redete bieser ihn an. Worauf der herzog mit Ja antwortete. Und du hast meinen Sohn Dietrichen hinrichten lassen? Der herzog sagte Ja. Und auch mein jungstes Sohnstein Conrad, rief Eckart im Schmerz, ist dir nicht zu gut gewesen, und bu hast ihn auch umbringen lassen? Worauf der herzog wieder mit Ja antwortete.

hier ward Edart übermannt und sprach in Thranen: O antworte mir nicht so, Burgund, benn biese Reben kann ich nicht aushalten, sprich nur, daß es bich gereut, daß du es jest ungeschehen wunschest, und ich will mich zu troften suchen; aber so bist du meinem Bergen überall zuwider,

Der Bergog fagte; entferne bich van meinem Angesichte, ungetreuer Bereather, benn bu bift mir ber argfte Frind, ben ich nur auf Erben haben fann.

Edart fagte; bu haft mich wohl ehebem beinen

Freund genannt, aber biefe Gebanten find dir nunmehr fremd; nie hab' ich die amvider gehandelt, fiets hab' ich dich als meinen Fürsten geehrt und geliebt, und behute mich Gott, daß, ich nun, wie ich wohl konnte, die hand an mein Schwerdt legen follte, um mir Nache zu schaffen. Nein, ich will mich selbst von deinem Angesichte verbannen, und in der Einsamkeit sterben.

Mit diesen Borten ging er fort, und der Burgund war in seinem Gemuthe bewegt, boch erschienen auf seinen Ruf die Leibwächter mit den Lanzen, die ihn von allen Seiten umgaben, und den Eckart mit ihren Spießen aus dem Gemache treiben wollten.

Es schwang sich auf fein Pferd Edart ber eble helb, Und sprach: in aller Welt If mir nun nichts mehr werth.

×

Die Sohn' hab' ich verloren, So find' ich nirgend Troft, Der Furst ist mir erbost, Pat meinen Tod geschworen.

Da reitet er zu Bald Und klagt aus vollem herzen Die übergroßen Schmerzen, Daß weit die Stimme schallt:

Die Menschen find mir tobt, Ich muß mir Freunde Luchen In Sichen, wilden Buchen, Ihn'n klagen meine Noth.

Wie Eckart also klagte, Berlor er Sinn und Muth, Er reit't in Borneswuth, Als schon ber Morgen tagte.

Das Roß, bas tren geblieben, Sturgt bin im wilben Lauf, Er achtet nicht barauf Und will nun nichts mehr lieben.

Er thut die Ruffung abe, Birft sich zu Boden hin, Auf Sterben Acht sein Sinn, Sein Bunsch nur nach dem Grabe.

Niemand in der Segend wußte, wohin sich der Edart gewendet, denn er hatte sich in die wusten Waldungen hinein verirrt, und voll keinem Menschen ließ er sich sehen. Der Herzog fürchtete seinen Sinn, und es gerente ihn nun, daß er ihn von sich gelassen, ohne ihn zu fangen. Darum machte er sich an einem Morgen auf, mit einem großen Zuge von Jägern und and derm Gefolge, um die Wälder zu durchstreisen und den Eckart anfzusuchen, denn er meinte, daß dessen Tod nur ihn völlig sicher stellte. Micht waren unermüdet, und ließen sich den Eiser nicht wardereben, aber die Sonne war schon untergegongemes ohne daß sie wen Eckart eine Spur angetroffen hätten.

Ein Sturm brach herein, und große Wolken flogen sausend über dem Walbe hin, der Donner rollte, und Blige fuhren in die hohen Eichen; von einem ungesstümen Schrecken wurden alle angefaßt, und einzeln in den Gebuschen und auf den Fluren zerstreut. Das Roß des Herzogs rannte in das Dickicht hinein, sein Knappe vermochte nicht, ihm zu folgen; das eble Roß fürzte nieder, und der Burgund rief im Gewitter verz geblich nach feinen Dienern, benn es war keiner, der ihn horen mochte.

Bie ein wilbes Thier mar Edart umber geirrt, ohne von fich, von feinem Unglude etwas ju miffen, er hatte fich felber verloren und in dumpfer Betaubung feinen hunger mit Rrautern und Burgeln gefattigt: untenntlich mare ber Beld fest jedem feiner Freunde gemefen, fo hatten ihn die Lage feiner Bergweiffung entstellt. Wie ber Sturm aufbrach, erwachte er aus feiner Betaubung, er fand fich in feinen Schmerzen wieder und erkannte fein Unglud. Da erhm er ein lautes Jammergefchrei um feine Rinder, er raufte feine weißen Saare und flagte im Braufen bes Sturmes: Bohin, wohin feit ihr gefommen, ihr Theile meines Bergens? Und wie ift mir benn fo alle Macht genome men . baß ich euren Tod nicht minbeftens rachen barf? Barum hielt ich benn meinen Arm juruck, und gab nicht bem ben Sod, der meinem Bergen ben todtlichsten Stich antheilte? Ba, du verdienst es., Bahusinniger, bak ber Eprann bich verhohnt, weil bein unmachtiger Urm, bein blodes Berg nicht dem Morder widerstrebt! Begt, jegt follte er fo vor mir ftehn! Bergeblich munich' ich jest die Rache, ba der Augenblick vorüber ift.

So fam die Macht herauf, und Edart irrte in

feinem Jammer umber. Da borte er aus ber Rerne wie eine Stimme, Die um Bulfe rief. Er richtete feine Schritte nach bem Schalle, und traf endlich in ber Dunkelheit auf einen Mann, ber an einen Baum, ftamm gelehnt, ibn webmuthig bat, ibm wieder auf Die rechte Strafe zu helfen. Edart erschraf vor ber Stimme, benn fie fcbien ibm befannt, und balb ermannte er fich und erfannte, daß ber Berirte ber Bergog von Burgunden fei. Da erbub er feine Sand und wollte fein Schwerdt faffen, um ben Dann nieber ju hauen, ber ber Morder feiner Rinder mar; es uberfiel ibn die Buth mit neuen Rraften, und er war bes feften Willens, jenem ben Garaus ju machen, als er ploblich inne hielt, und feines Schwures und bes gegebenen Wortes gedachte. Er faßte die Sand feines Beinbes, und führte ibn nach ber Gegend, mo er bie Strafe vermuthete.

> Der Bergog fant barnieber Im wilben bunfeln Bain, Da nahm ber Belbe bieber Ihn auf bie Schultern fein.

Er fprach: gar viel Beschwerben Rach' ich dir, guter Mann; Der sagte: auf der Erden Muß man gar viel bestahn.

Doch follft bu, fprach Burgund, Dich freun, bei meinem Borte, Romm ich nur erft gefund Bu haus und ficherm Orte. Der hetb fühlt Thranen heiß Auf seinen alten Bangen, Er sprach: auf feine Beis Trag ich nach Lohn Berlangen.

Es mehren sich die Plagen, Sprach der Burgund in Noth; Wohin willst du mich tragen? Du bist wohl gar der Lod? —

Tod bin ich nicht genannt, Sprach Edart noch im Weinen, Du ftehft in Gottes Sand, Sein Licht mag bich bescheinen.

Ach, wohl ift mir bewußt, Sprach jener brauf in Reue, Daß fundvoll meine Bruft, Drum gitte' ich, daß er braue.

Ich hab' bem treusten Freunde Die Rinder umgebracht, Drum steht er mir jum Feinde In dieser finstern Nacht.

Er war mir recht ergeben, Als wie ber treuste Knecht, Und war im ganzen Leben Mir niemals ungerecht.

Die Kindlein ließ ich todten, Das kann er nie verzeihn, Ich fürcht', in diesen Rothen Treff ich ihn hier im Sain: Das fagt mir mein Gewissen, Mein herze innerlich, Die Kind hab ich zerrissen, Dafür zerreißt er mich.

Der Edart sprach: empfinden Muß ich so schwere Last, Beil du nicht rein von Sunden Und schwer gefrevelt hast.

Daß bu ben Mann wirft ichauen, Ift auch gewißlich mahr, Doch magft bu mir vertrauen, So frummt er bir fein haar.

So gingen fie in Gesprachen fort, als ihnen im Walde eine andre Mannegestalt begegnete, es war Bolfram, ber Rnappe bes Bergogs, ber feinen Berrn fcon feit lange gefucht hatte. Die buntle' Racht lag noch über ihnen, und fein Sternlein blickte' amifchen ben ichwarzen Bolten hervor. Der Bergog fühlte fich fcmacher, und munichte eine Berberge ju erreichen, in ber er die Dadt Schlafen mochte; babei gitterte er, auf ben Edart zu treffen, ber wie ein Gespenft vor seiner Seele ftand. Er glaubte nicht den Morgen ju erleben, und ichauberte von neuem jufammen, wenn fich ber Bind wieder in den hohen Baumen regte, wenn ber Sturm von unten berauf aus ben Bergichluften fam und uber ihren Bauptern hinweg ging. Bolfram, rief ber Bergog in feiner Angft, biefe bobe Sanne, und ichane umber, ob du fein Lichtlein, tein Saus, ober feine Butte erfpabft, ju ber wir uns wen: den mogen.

Dern Rampa : Metterte . mit Gofahr : feines : Webens jum boten Cannenbaum binauf, ben ber Sturm von einer Scitt it andern warf, und jo juweilen faft bis jur Erde dem Bipfel beugte, fo daß der Rnappe wie ein Cichfaslein oben fchmantte. Endlich hatte er ben Gipfel erflommen und rief: Im Thal ba unten feb' ich ben Schein eines Lichtes, borthin muffen wir uns wenden! Sogleich flieg er ab und zeigte ben beiden ben Weg, und nach einiger Beit faben alle ben erfreulichen Schein, worüber ber Bergog anfing, fic wieder wohl zu gehaben. Edart blieb immer ftumm und in fich gefehrt, er fprach tein Batt und ichaute feinen innern Bedanten ju. Me fie vor ber Sutte ftanden, flopften fie an, und ein altes Mutterlein offe nete ihnen die Thur; fo wie fie binein traten. ließ ber farte Edart ben Bergog von feinen Schultern nies ber, ber fich alebald auf feine Rnie warf und Gott in einem brunftigen Gebete fur feine Rettung bantte. Edart feste fich in einen finftern Bintel nieber und traf bort ben Greis Schlafend, ber ihn unlangft fein 'großes Unglud mit feinen Gobnen ergablt hatte, welche er aufzusuchen ging.

Als der Herzog sein Gebet vollendet, sprach er: Bunderbar ift mir in dieser Nacht zu Sinne geworsden, und die Gute Gottes wie seine Allmacht haben sich meinem verstackten Herzen noch niemals so nahe gezeigt; auch daß ich bald sterbe, sagt mir mein Gesmuth, und ich wunsche nichts so sehr, als daß Gott mir vorher meine vielen und schweren Sunden vergesben moge. Euch beide aber, die ihr mich hieher gessührt habt, will ich vor meinem Euch noch betohnen, so viel ich kann. Dir, meinem Knappen, schmt' ich

Das fagt mir mein Gewiffen, Mein herze innerlich, Die Kind hab ich zerriffen, Dafür zerreißt er mich.

Der Edart sprach: empfinden Muß ich so schwere Laft, Beil du nicht rein von Sunden Und schwer gefrevelt haft.

Daß bu den Mann wirft ichauen, Ift auch gewißlich mahr, Doch magst du mir vertrauen, Go frummt er dir fein haar.

So gingen sie in Gesprachen fort, als ihnen im Balbe eine andre Mannsgestalt begegnete, es mar Bolfram, ber Rnappe bes Bergogs, ber feinen Berrn fcon feit lange gefucht hatte. Die buntle' Racht lag noch über ihnen, und fein Sternlein blickte' gwischen ben ichwarzen Bolten hervor. Der Bergog fühlte fich fcmåder, und munichte eine Berberge gu erreichen, in ber er bie Radyt ichlafen mochte; babei gitterte er, auf ben Edart zu treffen , ber wie ein Gefvenft por feiner Seele ftand. Er glaubte nicht ben Morgen zu erleben, und schauberte von neuem jusammen, wenn fich ber Bind wieder in ben hohen Baumen regte, wenn ber Sturm von unten berauf aus ben Berafchluften tam und über ihren Bauptern hinmeg ging. Bolfram, rief ber Bergog in feiner Angft, Diefe bobe Sanne, und fchanc umber, ob du fein Lichtlein, fein Saus, ober feine Butte erfpabft, ju ber wir uns wenben mogen.

... Dernickageng Metterte init Gelafir : feines : Bebens jum boten Cannenbaum hinauf, ben ber Sturm von einer Scite bar andern marf, und je jumeilen faft bis jur Erde bem Bipfel beugte, fo daß der Knappe wie ein Gichfaglein oben febranfte. Endlich batte er ben Gipfel erflommen und rief: Int Thal da unten feb' ich den Schein eines Lichtes, dorthin muffen wir uns wenden! Sogleich flieg er ab und zeigte ben beiben ben Weg, und nach einiger Beit faben alle ben erfreulichen Schein, woruber ber Bergog anfing, fich wieder mohl zu gehaben. Edart blieb immer ftumm und in fich gefehrt, er fprach fein Batt und ichaute feinen innern Gedanken ju. Mie fie vor ber Sutte ftanden, flopften fie an, und ein altes Dutterlein offe nete ihnen die Thur; fo wie fie hinein traten, ließ ber ftarte Edart ben Bergog von feinen Schultern nies ber, ber fich alebald auf feine Rnie warf und Gott in einem brunftigen Gebete fur feine Rettung dantte. Edart feste fich in einen finftern Bintel nieber und traf bort ben Greis Schlafend, ber ihn unlangft fein 'großes Unglud mit feinen Gobnen ergablt batte, welche er aufzusuchen ging.

Als der Perzog sein Gebet vollendet, sprach er: Bunderbar ist mir in dieser Nacht zu Sinne gewors den, und die Gute Gottes wie seine Allmacht haben sich meinem verstackten Herzen noch niemals so nahe gezeigt; auch daß ich bald sterbe, sagt mir mein Ges muth, und ich wunsche nichts so sehr, als daß Gott mir vorher melne vielen und schweren Sunden verges ben moge. Euch beibe aber, die ihr mich hieher ges suhrt habt, will ich vor meinem Ende noch betohnen, so viel ich kann. Dir, meinem Knappen, seint' ich

Die beiden Schliffer, die hier auf den nachken Bergen liegen; doch follft du dich funftig, jum Gebachtnis biefer grauenvollen Nacht, ben Tannenhaufer nennen. Und wer bift du, Mann, fuhr er fort, der sich dorten im Winkel gelagert hat? Romm hervor, damit ich auch die fur deine Muhe und Liebe lohnen moge.

Da ftand ber Edart von ber Erden Und trat herfur and helle Licht, Er zeigt mit traurigen Geberden Sein hochbefummert Angesicht.

Da fehlt bem Burgund Kraft und Muth, Den Blick bes Mannes auszuhalten, Den Abern sein entweicht das Blut, In Ohnmacht ift er festgehalten.

Es starzen ihm die matten Glieber Bon neuem auf den Boden nieder. Allmächt'ger Gottl so schreit er laut, Du bist es, den mein Auge schaut? Wohin soll ich vor dir entstiehn? Mußt du mich aus dem Walde zichn? Dem ich die Kinder hab' erschlagen, Der muß mich in den Armen tragen?

So klagt Burgund und weint im Sprechen, Und fühlt das herz im Busen brechen, Er sinkt dem Eckart an die Brust,
Ift sich sein selber nicht bewußt. —
Der Eckart leise zu ihm spricht:
Der Schmach gedenk ich fürder nicht,
Damit die Welt es sehe frei,
Der Eckart war die stets getreu.

So verging die Nacht. Am andern Morgen kamen andre Diener; die den kranken herzog fanden. Sie legten ihn auf Maulthiere und führten ihn in sein Schloß zuruck. Eckart durfte nicht von seiner Seite kommen, oft aber nahm er seine Dand und drückte sie sich gegen seine Brust, und sah ihn mit einem fleshenden Blicke an. Eckart umarmte ihn dann, und sprach einige liebevolle Worte, mit denen sich der Fürst beruhigte. Er versammelte alle seine Rathe um sich her, und sagte ihnen, daß er den Eckart, den getreuen Mann, zum Bormunde über seine Sohne setze, weil dieser sich als den edelsten erwiesen. So starb er.

Seitbem nahm sich Edart ber Regierung mit allem Fleiße an, und jebermann im Lande mußte seinen hohen mannlichen Muth bewundern. Es währte nicht lange, so verbreitete sich in allen Gegenden das wunderbare Gerücht von dem Spielmanne, der aus dem Benus, berge gekommen, das ganze Land durchziehe und mit seinen Tonen die Menschen entführet, welche verschwänzden, ohne daß man eine Spur von ihnen wieder finden könne. Biele glaubten dem Gerüchte, andre nicht, und Edart gedachte bes ungludslichen Greises wieder.

Ich habe euch zu meinen Sohnen angenommen, sprach er zu ben unmundigen Junglingen, als er sich einst mit ihnen auf dem Berge vor dem Schlosse ber sand; euer Glud ist jezt meine Nachkommenschaft, ich will in eurer Freude nach meinem Tode fortleben. Sie lagerten sich auf dem Abhange, von wo sie weit in das schone Land hinein sehn konnten, und Eckart unterdrückte das Andenken an seine Kinder, denn sie schienen ihm von den Bergen heruber zu schreiten, indem er aus der Ferne einen lieblichen Klang vernahm.

Rommt es nicht wie Traumen Aus ben grunen Raumen Bu uns wallend nieder, Wie Berftorbner Lieber?

Spricht er zu den jungen Herrn, Bernimmt den Zauberklang von fern. Wie sich die Son' herüberschwungen Erwachet in den frommen Jungen Ein seltsam boser Geist, Der sich nach unbekannter Ferne reißt.

Bir wollen in die Berge, in die Felder, Uns rufen die Quellen, es locken die Walber, Gar heimliche Stimmen entgegen fingen, Ins irdische Paradies uns zu bringen!

Der Spielmann kommt in fremder Tracht Den Sohnen Burgunds ins Gesicht, Und hoher schwillt der Tone Macht, Und heller glänzt der Sonne Licht, Die Blumen scheinen trunken, Ein Abendroth nieder gesunken, Und zwischen Korn und Gräsern schweisen Sanst irrend blau und goldne Streisen.

Wie ein Schatten ist hinweg gehoben Was sonst den Sinn zur Erden zieht, Gestillt ist alles ird'sche Toben, Die Welt zu Einer Blum' erblüht, Die Felsen schwanken lichterloh, Die Triften jauchzen und find froh, Es wirrt und irrt alles in die Klänge hinein

Und will in der Freude hennisch fein, Des Meufchen Seete wiffen ibie Junten, Sie ift im holden Bahuftun gang verfünken.

rasilah **d**ari dari 1992

Es wurde Ecfart rege Und wundert sich babet, Er hort der Tone Schläge Und fragt sich, was es sei.

Ihm bunkt die Welt erneuet, In andern Farben bluhn, Er weiß nicht, was ihn freuet, Fuhlt sich in Wonne gluhn.

Sa! bringen nicht die Tone, So fragt er sich entzuckt, Mir Weib und liebe Sohne, Und was mich sonst begluckt?

Doch faßt ein heimlich Grapen Den helben ploglich au, ::: Er barf nur um fich schaven Und fuhlt sich balb ein Mann.

Da sieht er schon das Bathen: Der ihm nertnanten Kind, 6000 Die sich der Hölle hieten: 11.560 Und unbezwinglich find, 11.500

Sie werden fortgezogen Und kennen ihn nicht mehr, Sie toben wie die Wogen: Bas foll er da beginnen?
Ihn ruft sein ABort und Pflicht,
Ihm wenten falbst die Sinnen,
Er tennt sich felber nicht.

Da tommt die Todesstunde Bon seinem Freund zuruck, Er höret den Burgunde Und sieht den lesten Blick.

So schirmt er sein Gemuthe Und steht gewappnet da, Indem kommt im Gemuthe Der Spielmann selbst ihm nah.

Er will ben Degen schwingen Und schlagen jenes Haupt: Er hort die Pfeise klingen, Die Kraft ist ihm geraubt.

Es fiurjen aus ben Bergen Gestalten wunderlich, Ein mustes heer von Zwergen, Sie nahen grauerlich.

Die Sohne find gefangen Und toben in dem Schwarm, Umsonst ist sein Berlangen, Gelähmt sein tapfrer Arm.

Es stürmt der Ing an Besten, An Schlössern wild vorbei, Sie ziehn von Oft nach Westen Mit jauchzendem Geschwei. Da nahen flo beit Berge, Aus dem Musit erschallt, Und also gleich die Zwetze Stillstehn und machen Salt.

Der Fels springt von einander, Ein bunt Gewimmel Veein, Man sieht Gestalten wändern Im wunderlichen Schelk

Da fast erifeinen Dezen der ich Und sprach: ich bleibe trent der der Und haut: Mit Kraft verwegen der In alle Schadren frei.

Die Kinder find errungen,
Sie fliehen durch bas Thal,
Der Feind noch unbezwungen
DRehrt sich zu Edarts Quaal.

Die Zwerge Anten nieber, Sie fassen neuen Muth, Es tommen andre wieber, Und jeder tampft mit Buth.

Da fleht ber Beld schon ferne Die Kind in Sichetheit, Sprach: nun verlier' ich gerne Mein Leben hier im Swit.

| Sein tapfres Schwerdt thut blinken:       |
|-------------------------------------------|
| Im hellen Gonnenftrabl,                   |
| Die Zwerge nigherstaten                   |
| Bu haufen bott, im Thal                   |
| Die Kinder find, entichwunden: 6          |
| Im allerfernsten Gelby 1995 bin           |
| Da fühlt er seine Wyndenich, e.i. soil    |
| Da ftirbt beritopfmichelbering nigeffin   |
| So fand jer folge Brunde: 2. 21.78 m 2    |
| Wild kampfephywig ben Lew beite beite bei |
| Und blieb upchiebemii Autymade in the Co  |
| Im Sode felbate term : dan item mis       |
| 2016 nun ber Dela grichlemm: Ant 14.      |
| Regiert der Aiffe Sohnan : dunig in       |
| Dantbar bort men ihn fagen berid der      |
| Edart hat meinen, Throning S tha n.       |
| Erfampft mit, pielen: Banten:             |
| Und feinem boften Plut, :                 |
| Und alle Lehenskunden                     |
| Berdant ichifaigemannthuthi;              |
| •                                         |
| Balb hort man Munderingen was alle        |
| Im ganzen Land umgahn, pering bei         |
| Daß, wer es wolle nagen :/                |
| Der Benus Berg 311, feben 22 2.22, 12     |
| Der werde borten fchanen :                |
| Des treuen Edept Beif in.                 |
| Der jedan mit Bestrauen :                 |
| Burud vom Beifen meiffel                  |
| •                                         |

Bo et nach feinem Sterben Noch Schutz und Bache hatt. Es preisen alle Erben Edart ben treuen helb.

## Zweiter Abschnitt.

Es waren mehr als vier Jahrhunderte seit dem Tode des getreuen Eckarf verstoffen, als am Hose ein edler Tannenhäuser als kaiserlicher Nath im großen Ansehen stand. Der Sohn dieses Nitters übertraf an Schönheit alle übrigen Edlen des Landes, weswegen er auch von jedermann geliebt und hochgeschäut wurde. Plöglich aber verschwand er, nachdem sich einige wunderbare Dinge mit ihm zugetragen hatten, und kein Mensch wuste zu sagen, wohin er gekommen sei. Seit der Zeit des getreuen Eckart gab es vom Benusberge eine Sage im Lande, und manche sprachen, daß er dorthin gewandert und also auf ewig verloren sei.

Einer von seinen Freunden, Friedrich von Botseburg, harmte fich von allen am meisten um den jungen Tannenhauser. Sie waren mit einander erwachsen und ihre gegenseitige Freundschaft schien sedem ein Bedurfniß seines Lebens geworden zu sein. Tannen-häusers alter Bater war gestorben, Friedrich vermälte sich nach einigen Jahren; schon umgab ihn ein Kreis von fröhlichen Kindern, und immer noch hatte er keine Nachricht von seinem Jugendfreunde vernommen, so daß er ihn anch für gestorben halten mußte.

Er stand eines Abende unter dem Thor seiner Burg, als er aus der Ferne einen Pilgrim daher kommen sah, der sich seinem Schlosse näherte. Der fremde Mann war in seltsame Tracht gekleidet, und sein Sang wie seine Geberden erschienen dem Nitter wunderlich. Als jener näher gekommen, glaubte er ihn zu kennen, und endlich war er mit sich einig, daß der Fremde kein anderer als sein ehemaliger Freund der Tannenhäuser sein könne. Er erstaunte und ein helmslicher Schauer bemächtigte sich seiner, als er die durchaus veränderten Züge deutlich gewahr wurde.

Die beiden Freunde umarmten fich, und erschraken bann einer vor dem andern, sie staunten sich an, wie fremde Wesen. Der Fragen, der verworrenen Untsworten gab es viele; Friedrich erbeste oft vor dem wilden Blicke seines Freundes, in dem ein unverständsliches Feuer brannte. Nachdem sich der Lannenhäuser einige Lage erholt hatte, erfuhr Friedrich, daß er auf einer Wallfahrt nach Rom begriffen sei.

Die beiben Freunde erneuerten bald ihre ehemaligen Gespräche und erzählten sich die Geschichte ihrer Jugend, boch verschwieg der Tannenhäuser noch immer sotgsältig, wo er seitdem gewesen. Friedrich aber drang in ihn, nachdem sie sich in ihre sonstige Vertraulichkeit wieder hinein gefunden hatten, jener suchte sich lange den freundschaftlichen Bitten zu entziehen, doch endlich rief er aus: Nun, so mag dein Wille erfüllt werden, du sollst alles erfahren, mache mir aber nachher keine Vorwurse, wenn dich die Geschichte mit Vekummernis und Grauen erfüllt.

Sie gingen ins Freie und mandelten durch einen grunen Lustwald, wo sie sich niedersetzten, worauf der

Tannenbaufer feln Saupt im grunen Grafs verbarg und unter lautem Schluchzen feinem Freunde abges wandt die rechte Sand reichte, die diefer gartlich bructe. Der trubfelige Pilgrim richtete fich wieder auf, und begann feine Erzählung auf folgende Beife:

Glaube mir, mein Theurer, daß manchem von uns ein boser Geist von feiner Geburt an mitgegeben wird, der ihn durch das Leben dahin ängstigt und ihn nicht ruhen läßt, bis er an das Ziel seiner schwarzen Bestimmung gelangt ist. So geschahe mir, und mein ganzer Lebenslauf ist nur ein dauerndes Geburtswehe, und mein Erwachen wird in der Holle sein. Darum habe ich nun schon so viele muhfelige Schritte gethan, und so manche siehn mir noch auf meiner Pilgerschaft bevor, ob ich vielleicht beim heiligen Bater zu Nom Bergebung erlangen möchte: vor ihm will ich die schwere Ladung meiner Sunden ablegen, oder im Druck erliegen und verzweiselnd sterben.

Friedrich wollte ihn troften, doch schien der Tansnenhäuser auf seine Reden nicht sonderlich Acht zu gesben, sondern suhr nach einer Meinen Weile mit folgens den Borten sort: Man hat ein altes Mahrchen, daß vor vielen Jahrhunderten ein Nitter mit dem Namen des getreuen Eckart gelebt habe; man erzählt, wie das mals aus einem seltsamen Berge ein Spielmann gestommen sei, dessen wunderbarliche Tone so tiese Sehns sucht, so wilde Wansche in den Herzen aller Horens den auferweckt haben, daß sie unwiderstreblich den Klangen nachgerissen worden, um sich in jenem Gebirge zu verlieren. Die Holle hat damals ihre Pforten den armen Menschen weit aufgethan, und sie mit lieblicher Russt zu sich horte als Knabe

Biefe Ergablung oft und wurde nicht fonberfich bavon gerabrt, boch mabrie es hicht lange, fo crinnerte mich Die gauge Ratur, febweber Rlang, jedwebe Bfume an bie Suge von biefen herzergreifenden Tonen. 3ch tann bir nicht ausbrucken, welche Wehmuth, welche unause forechliche Schnfucht mich pfoblich ergriff, und wie in Banden hielt und fortfuhren wollte, wenn ich bem Bug bet Bolfen nachfahe, bie lichte herrliche Blaue etblidte, ble gwifchen ihnen hervordrang, welche Erine ferungen-Blef und Bafb in meinem tiefften Bergen erweiten wollten. Oft ergriff mich die Lieblichkeit und Rulle ber herelichen Ratur, daß ich die Arme ausfredte und wie mit Rlugeln hineinstreben wollte, mich, wie der Gelft der Ratur, über Berg und Thal auszngießen, und mich in Gras und Bufchen allfeitig gu regen und die Rulle des Segens einzugthmen. Batte mich dm Lage bie freie Landschaft entzuckt, fo angftigten mich in ber Dacht buntle Traumbilber und fellten fich grauenhaft vor mich bin, als wenn fle mir ben Beg ju allem Leben verfperren wollten. Bor allen tieß ein Traum einen unauslöschlichen Gindruck in meinem Gemuthe jurud, ob ich gleich nicht bie Bilber bentlich wieber in meine Dhantaffe gurudrufen tonnte. Dir buntte, als ware ein großes Gewühl in den Gaf. fen, ich vernahm unbentliche Gefprache burcheinander, baranf ging ich, es war buntle Racht, in bas Saus meiner Eltern', und nur mein Bater mar jugegen und frant. Im nachsten Morgen fiel ich meinen Eltern um ben Sale, umarmte fie inbrunftig und bructe fie an meine Bruft, als wenn uns eine feinbliche Gemalt von einander reißen wollte. Sollt' ich bich verlieren? fprach ich jum theuren Bater, o wie ungludlich und

einsam mire, ich ohnon bicht it biefer Welt Gie wehreiten mich; aber est gelang ihnen nicht; das binkle Wissans ans meinem Gebähltniffe auf entsetnen.

Sab math after e inbem ich mich: ftets won andere Anaben. meinied. Altera enefernt Bielt. Oft fireifte ich einfam burie bie Reiber, mitte To caefchah et an Linden Morgeni dade ichemeinen Beg verlot, and in utiell dunteln Mathen um Bulfe rufenti, berung ierte. . Dach dem ich fo lange Reit verneblich wich sinem Weite die fircht hatte. Kond ich endich vivilislich vor eleien eines nen: Gattermerf. meldes einen: Garten antidibit ... Daud daffelber fab. ich lebbne duntter Stänne vor mir in Permite banma unde Blumen, vordin flauben Rofengebuiche : bie im Schein ber Sonne glangten: Ein annteindares Sebnen air: Ben Rofen eineill mich, ith , benete mith nicht zurudhalten, ich brangte mich mit Genatt burd die jeffermeng Stille, und war nim im Gartens Male, bald fiel acht nieber " umfaßtet mit meinen Zomen' die Gebafche: Enfte die Bofene auf ihren, weiben Dinner und engof mich in Thinnen. Als ich mich eine Reit in biefer Entzüchung verloven hatte, Tanven grott Dabe den burch bie Banmaange, die eine atter, bie under von weinen Sahren. Ich ermachte aus nieiter Bei mubung, um mich einer hoberen Tundenheit binguge-Mein Ame fiel auf die jungere, und mie war in diefem Amaenbliefer, als wurde ich von allem meinen unbekannten Schmerzen geheilt. Dan nahm mich im Saufe: auf, Die Eltern ber beiben Rinber erfundigten fich nach: meinem Mamen . und fcbicten meinem Bas ter Botischaft, ber mich gegen Abend felber wieber abbolte.

Bon biofem Lage butte ber ungewiffer Lauf meines

Ledand eithe bestimmte Michtuta i gewönnen .. meine: Wes danken : gilten - immer wieder nach; bem . Schloffe und bem Dabchen gurudt, benne bibr : fibien" mie bie Beis moth aller meiner Bunfches Sich pergaf meiner ges mehmen Rredben, ich vernachläffigte meine: Gefvielen. und befiechte aft ben Barten . bas Schloft und bas Mabchen. Balb mar ich bort wie ein Rind nom Daufft, fo das man fich nicht mehr vermunderte, wenne ich appetien war, und Emma wath mit mit febent Sage lieber. Go verminden mir bie Stunden, und dne Barticiteit batte mein Ders gefangen genommen, ofene Dag ich es felber mußte. Meine ganie Beffime mung febien mir nun erfallt, ich hatte feine andere Manide, als immer wieder su fommen, und wenn ich-forteine, biefelbe Ausficht auf ben fünftigen Las m baben.

ilm die Jeit ward ein junger Aitter in der Famis fie bekannt, der auch jugleich ein Freund meiner Eltern war, und sich bald eben so, wie ich, an Emma schloß. Ich haßte ihn von diesem Augenblicke wie meinen Todseind. Umbeschreiblich aber waren meine Geschle, als ich wahrzubehmen glaubte, daß Emma seine Gersellschaft der meinigen vorziehe. Bon dieser Stumbe an war es, als wenn die Musit, die mich bis dahin begleitet hatte, in meinem Busen unterginge. Ich dachte mit Sad und haß, wilde Gedanken erwachten in meiner Brust, wenn Emma nun auf der Laute die bekannten Gesange sang. Anch verbarg ich meinen Widerwillen nicht, und bezeigte mich gegen: meine Eletern, die mir Vorwurse machten, wild und widers spenftig.

Run ierte ich in ben Biftern und zwifchen Relfen

umber, gegen mich folder witthend: den Ind meines Begibers hatte ich baschieffen. Der junge Ritter hielt nach einigen Monden bei den Eltern um meine Gerliebte an, fie wurde ihm zugesagt. Was mich fonkt wunderhar in der yanzen vollen Natur angezogen und gereizt hatte, hatte sich mir in Emmas Bilbe vereiniget; ich wußte, kannte und wollte kein anderes Gliek als sie, ja ich hatte mir willkührlich vorgesest, das ihren Berlust und mein Berderben ein und derfelbe Lag herbei führen solle.

Reine Stern grämten fich über meine Berwilder rung, meine Mutter war trank geworden, aber es ruhrte mich nicht, ich kummerte mich wenig um ihren Zustand, und sah sie nur felten. Der Hochzeitstag meines Feindes rückte heran, und mit ihm wuchs meine Angst, die mich burch die Wälder und über die Berge trieb. Ich derwünschte Semma und mich mit den gräßlichsten Flüchen. Um die Zeit hatte ich keinen Freund, tein Mensch wollte sich meiner annehmen, weil mich alle verloren gaben.

Die schreckliche Nacht vor dem Bermahlungstage brach heran. Ich hatte mich umer Klippen veriert und horte unter mir die Waldstrome brausen; oft ers schraft ich vor mir selber. All es Morgen war, sah ich meinen Feind von den Bergen hernieder steigen, ich siel ihn mit beschimpfenden Reden an, er vertheldigte sich, wie griffen zu den Schwerdtern, und bald sank er unter meinen wuthenden hieben nieder.

Ich eilte fort, ich fah mich nicht inach ihm um, aber feine Begleiter trugen ben Leichnam fort. Nachtsischwärmte ich um die Wohnung, blieb meine Emma einschioß; und nach wenigen Tagen vernahm ich im

Senichharten Moster Sobiengelaute untr ben Brabgesang ber Ronnen. Ich füngten mam sagte mir babi Granlein Emma aus Gram abend ben Red Thres Brautis gants gestorben fel. 1942, 1944 1945 1945 1946

.... Ich mußte nicht que Bloiben, ich gweißelte, ch ich libe . ob alles Babrbeit feien Ich eilte gurinf gu meis men Eltern, und taen in der folgenden Dacht wat in Die Stadt, in ber fie mounten. Alles war in Unruhe, Dferbe und Ruftwagen erfallten bie Straffen, Langen, Enechte tummelten fich burch einander und fprachen in verwirrten : Reden: es mar ngerade an bem, bag ber Raifer einen Beldzug gegen feine Reinbe unternehmen wollte. Gin einsames Licht brannte in ber vaterlichen Bohnung als ich heuein trat; eine brudenbe Befleme mung lan auf: meiner Bruft. Auf mein Antiopfen tommt' mir mein Bater felbst mit leifem bebachtigen Schritte entgegen; foblebe erinnere ich mich bes alten Traumed : and meiften Rinberiahren, und fible mit innigfter Bewegung, bag es baffelbe fei, mas ich nun erlebe. 3ch bin bestürzt ... ich frage: Batum, Bater. feid ibe fo foat noch : auf? Er fabre mich binein und fpricht: ich muß mobl wichen, benn beine Matter if ja nun auch tobt.

Die Worte stelen wie Blige in meine Seele. Er seite sich bedachtig wieder, ich wich an feine Seite, die Leiche lag anf einem Bette und war mit Taksem selts sied sangehängt. Wein Derz wollte zerfpringen. Ich halte Wache, sprach der Alte, denn meine Glattin sist noch immer neben min. Meine Sinne vergingen, ich heftete meine Augen in einen Wintel, und nach kurzer. Weile regte es sich wie ein Dunst, es iwalkte und wogte, und die bekannte Bildung meiner Muster zog

sich sichtbarlich zusammen, die nach mir mit einsten Mienen Schaute. 3ch wollte fort, ich konnte nicht, benn bie mutterliche Gestalt winfte und mein Bater bielt mich fest in den Armen, welcher mir leife gufide fterte: fie ift aus Gram um bich gestorben. 3ch ums faßte ihn mit aller findlichen Brunftigfeit, ich vergoß brennende Thranen an feiner Bruft. Er fußte mich und mir schauderte, als feine Lippen falt wie die Lipe pen eines Todten mich berührten. Wie ift dir, Bater? rief ich mit Entfegen aus. Er gudte fcmerghaft in fich jusammen und antwortete nicht. In wenigen Augenblicken fühlte ich ihn falter werden, ich suchte nach feinem Bergen, es ftand ftill, und im wehnzuthis gen Bahnsinn hielt ich die Leiche in meiner Umarmung fest eingeflammert.

Wie ein Schein, gleich der ersten Morgenrothe, stog es durch das dunkle Gemach; da saß der Geist weines Baters neben dem Bilde meiner Mutter, und beide sahen nach mir mitleidig hin, wie ich die theure Leiche festhielt. Seitdem war es um mein Bewußtsein geschehn, wie gand fraftlos fanden mich die Dies ner n der Todtenkammer.

gen Mich reife n der Todtenkammer. —
war der Tannenhäuser mit seiner Ere
ten, indem ihm sein Freund Friedrich
ten Erstaunen zuhörte, als er plöglich
mit dem Ausruck des größten Schmerzes
Friedrich war verlegen und nachdenkend,
Freunde gingen in die Burg zurück, bod
in einem Zimmer allein.

Nachdem der Tannenhauser eine Beile geschwielt hatte, fing er wieder an: Immer noch erschuttert ite bas Andenken biefer Stunden tief, under ich beger

Seniahbaeten Moster Sobiengelaute unte ben Srabyesang ber Monnen. Ich füngten man sagte mir bab Graus lein Emma aus Gram übend ben Bell ihren Brautis gamis gestorben fel. 1127; 1000 1000 1000 1000 1000

. .. Ind. mußte nicht gu Bleiben, ich gweiselte, co ich libe . ob alles Bahrbeit feien 3ch eilte guring ju meis ben Eftern, und taer in der folgenden Itacht foat in Bie Stadt . in ber fie mounten. Alles war in Unrube. Dferbe und Ruftwagen erfallten bie Strafen, Langens Inechte tummelten fich burch einander und fprachen in permirrten : Meben: es mar narrabe an bem. baf ber Raifer einen Relbeug gegen feine Retnbe unternehmen wollte. Ein einsames Licht brannte in der vaterlichen Bohnnita als ich heuein trat; eine bruckende Befleme mund lag auf: meiner Bruft. Auf mein Antionfen Bommt' mir mein Bater felbft mit leifem bebuchtigen Schritte entgegen; follede erinnere ich mich bes alten Traumed : and meiften Rinberjahren, und fible mit innigfter Bewegung, daß es daffelbe fet, was ich nun erlebe. 3ch bin besturzt, ich frage! Batten, Bater, feid ibe fo fpåt noch: auf? Er fahrt mich hinein und fpricht: ich muß wohl wachen, benn beine:Mutter ift ia nun and tobt.

Die Worte fielen wie Blige in meine Seele. Er septe sich bedährig nieder, ich unich an feine Seite, die Leiche lag auf einem Bette und war mit Takhern selts sien gugehängt. Wein Gerz wollte zerfpringen. Ich halte Wache, sprach der Alte, denn meine Gattin sigt noch immer neben min. Meine Sinne verglingen, ich heftete meine Augen in einen Wintel, und nach kurzer. Weile regte es sich wie ein Dunst, es iwalkte und wogte, und die bekannte Bildung meiner Muster zog

sich sichtbarlich zusammen, die nach mir mit einsten Mienen Schaute. 3ch wollte fort, ich fonnte nicht, benn die mutterliche Gestalt winkte und mein Bater bielt mich fest in den Armen, welcher mir leife gufide fterte: fie ift aus Gram um bich gestorben. 3ch ums faßte ihn mit aller findlichen Brunftigfeit, ich vergoß brennende Thranen an feiner Bruft. Er fußte mich und mir schauderte, als seine Lippen falt wie die Lips pen eines Todten mich berührten. Wie ift dir, Bater? rief ich mit Entfegen aus. Er judte fchmerzhaft in fich jufammen und antwortete nicht. In wenigen Augenblicken fublte ich ibn falter werden, ich suchte nach feinem Bergen, es ftand ftill, und im wehnzuthis gen Bahnsinn hielt ich die Leiche in meiner Umarmung fest eingeflammert.

Wie ein Schein, gleich der ersten Worgenrothe, stog es durch das dunkle Gemach; da saß der Geist weines Baters neben dem Bilde meiner Nutter, und beide sahen nach mir mitleidig hin, wie ich die theure Leiche festhielt. Seitdem war es um mein Bewußtsein geschehn, wahpsinnig und kraftlos fanden mich die Dies ner am Morgen in der Lodtenkammer.

Bis hieher war der Tannenhauser mit feiner Erschhlung gekommen, indem ihm sein Freund Friedrich mit dem größten Erstaunen zuhörte, als er ploglich abhrach und mit dem Ausruck des größten Schmerzes inne hielt. Friedrich war verlegen und nachdenkend, die beiden Freunde gingen in die Burg zurück, boch blieben sie in einem Zimmer allein.

Nachdem der Tannenhauser eine Weile geschwielgen batte, fing er wieder an: Immer noch erschützert if lich bat Andenken bieser Stunden tief, und, ich beger eife

nicht. wie ich fie babe überleben tonnen. Munmehr fichien mir die Erbe und bas Leben vollig ausgestorben und vermaftet, ich fcbleppte mich ohne Gedanken und Bunfch von einem Sage jum andern hinuber. Dann gerieth ich in eine Gefellichaft von milben jungen Leuten, und in Trunt und Bolluft fuchte ich ben pochenden bofen Beift in mir an befanftigen. Die alte brennende Ungebuld ermachte in meiner Bruft von neuem. und ich fonnte mich und meine Bunfche felber nicht verftehn. Gin Bufling, Rubolf genannt, mar mein Bertrauter geworden, ber aber immer meine Rlagen wie meine Sehnsucht verlachte. Go mochte ein Jahr verfloße fen fein, als meine Anaft bis jur Bergweiffung flieg : es branate mich weiter, weiter hinein in eine unbefannte Rerne, ich batte mich von den hohen Bergen hinab in den Glang ber Biefenfarben, in bas fuble Gebraufe ber Strome fturgen mogen, um ben glubenden Durft ber Seele, Die Unerfattlichkeit ju ibichen; ich febnte mich nach ber Bernichtung und wieder wie goldne Morgenwole ten fcwebten Soffnung und Lebensluft vor mir bin und toctten mich nach. Da tam ich auf ben Gebanten, daß die Solle nach mir luftern fei, und mir fo Schmergen wie Rreuden entgegen fende, um mich zu verderben; daß ein tuctifcher Geift alle meine Seelentrafte nach ber bunteln Behausung richte und mich hinunter guale. Da gab ich mich gefangen, um ber Quaalen, ber wechselnden Entzudungen los ju werden. In ber bun-Ruften Racht bestieg ich einen hohen Berg und rief mit allem Bergensfraften ben Reind Gottes und ber Den fchen ju mir, fo bag ich fubite, er murbe mir geborderf muffen. Deine Worte jogen ihn berbei, er fand Plotelich neben mir und ich empfand tein Granen. Da

aina im Gefprach mit ihm ber Glaube an lenen mune berbaren Bera von neuem in mir auf, und er lebrte mich ein Lieb. bas mich von felbit auf bie rechte Strafe dahin führen murbe. Er verschwand, und ich mar gum erftenmal, feit ich lebte, mit mir allein, benn nun verstand ich meine abirrenden Gebanten, die aus bem Mittelpunfte beraus ftrebten, um eine neue Welt au finden. 3ch machte mich auf ben Weg, und bas Lieb, bas ich mit lauter Stimme fang, führte mich über wunderbare Ginoden fort, und alles übrige in mir und außer mir batte ich vergeffen; es trug mich wie auf großen Rlugeln ber Gebnfucht nach meiner Beimath. ich wollte bem Schatten entflichen, ber uns auch aus bem Glante noch braut, ben wilben Ihnen, Die noch in ber garteften Dufit auf une ichelten. Go fam ich in einer Racht, als ber Mond hinter bunteln Bolfen matt bervor ichien, vor bem Berge an. 3ch feste mein Lieb fort, und eine Diefengestalt fant ba und winkte mich mit ihrem Stabe jurud. 3ch ging naber. 3ch bin ber getreue Edart, rief bie übermenschliche Bilbung, ich bin von Gottes Gute hieber gum Bach. ter acfest, um bes Menfchen bofen Furwis guruck gu balten. - 3ch brang binburch.

Wie in einem unterirbischen Bergwerke war nunt mein Beg. Der Steg war so schmal, daß ich mich hindurch drängen mußte, ich vernahm den Klang der verborgenen wandernden Gewässer, ich horte die Geister, die die Erze und Gold und Silber bildeten, um den Menschengeist zu locken, ich fand die tiesen Klange und Idne hier einzeln und verborgen, aus denen die irdissche Musik entsteht; je tieser ich ging, je mehr fiel es wie ein Schleier vor meinem Angesichte hinweg.

Ich ruhte aus und sah andre Menschengestalten heran manten, mein Freund Rudolf war unter ihnen; ich begriff gar nicht, wie sie mir vorbei kommen wurden, da der Weg so sehr enge war, aber sie gingen mitten durch die Steine hindurch, ohne daß sie mich gewahr wurden.

Alsbald vernahm ich Musik, aber eine ganz andre, als bis dahin zu meinem Gehor gedrungen war, meine Geister in mir arbeiteten den Lonen entgegen; ich kam ins Freic, und wunderhelle Farben glanzten mich von allen Seiten an. Das war es, was ich immer ger wünscht hatte. Dicht am Derzen sühlte ich die Gegenwart der gesuchten, endlich gefundenen Herrlichkeit, und in mich spielten die Entzuckungen mit allen ihren Kräften hinein. So kam mir das Gewimmel der frohen heidnischen Götter entgegen, Frau Benus an ihrer Spise, alle begrüßten mich; sie sind dorthin gebannt von der Erve vertigt; nun wirken sie von dort in ihrer heimlichkeit.

Alle Freuden, die die Erde beut, genoß und schmeckte ich hier in ihrer vollsten Bluthe, unersättlich war mein Busen und unendlich der Genuß. Die berühmten Schon heiten der alten Welt waren zugegen, was mein Gedanfe wunschte, war in meinem Besis, eine Trunken, heit folgte der andern, mit jedem Tage schien um mich her die Welt in bunteren Farben zu brennen. Strome des köstlichsten Weines loschten den grimmen Durst, und die holdseligsten Gestalten gautelten dann in der Luft, ein Gewimmet von nachten Madchen umgab mich einladend, Dufte schwangen sich bezaubernd um mein Haupt, wie aus dem innersten Berzen der seligsten Natur erklang

eine Wenste jund fahlte mit them stifcen Wogen ber Begierde wilde Lufternheit; ein Granen, das so heimelich über die Blumenfelber schlich, anhöhte den entzüktenden Rausch. Wie viele Jahre so versthwunden sind, weiß ich nicht zu sagen, denn hier gab es keine Zelt und keine Unterschiede, in den Blumen brannte der Mädechen und der Luste Reiz, in dem Körpermider Weiber blühte der Zauber der Blumen, die Farbensührten hier eine andre Sprache, die Lone sagten neue Worte, die ganze Sinnenwelt war hier in einer Bluthe sest gebunden, und die Geister drinnen feserten emig einen brünftigen Triumph.

Doch wie es geschah, kann ich so wenig sagen wie sassen, daß mich nun in aller Sunderhertlichkeit ber Trieb nach der Ruhe, der Wunsch zur altem unschwidtegen Erde mit ihren durftigen Freuden ebennso ergriff, wie mich vormals die Schnsucht hieher geducht hatte. Es zog mich an, wieder jenes Leben zu teben; das die Menschen in aller Bewußtlosigkeit sühren, mit Leiden und abwechselnden Freuden; ich war, von dem Gianz gesättigt und suche gern die vorige Heimath wieder. Eine undegreisliche Gnade des Allmächtigen verschaffte mir die Rustehr, ich befand mich plössich wieder in der West, und denke nun meinen sündigen Busen vor den Stuhl unsers allerheiligsten Baters in Rom auszuschutten, daß er mir vergebe und ich den übrigen Menschen wieder zugezählt werde.

Der Tannenhauser schwieg fill, und Friedrich be trachtete ihn lange mit einem prufenden Blicke; bann nahm er die Sand seines Freundes und sagte: immer noch tann ich nicht von meinem Erstaunen zuruck tommen, auch fann ich deine Erzählung nicht begreifen,

denn es ift nicht andere möglich, als daß alles, was du mie vorgetragen haft, nut eine Einbistung von die fein muß. Denn noch lebt Emma, fle ist meine Gattin, und nie haben wir gekäntpft oder uns gehaßt, wie du glaubst; doch verschwandest du noch vor unfrer hochzeit aus der Gegend, auch hast du mir damals nie mit einem einzigen Worte gesagt, daß Emma dir lieb sei.

Er nahm hierauf ben verwierten Tannenhaufer bei ber hand und führte ihn in ein anderes Zimmer zu seiner Gattin, die eben von einem Besuch ihrer Schweiser, bei der fie einige Tage verweilt, auf das Schloß zuruck gefommen war. Der Tannenhauser war stumm und nachdentend, er beschaute still die Bildung und das Antlig der Frau, dann schüttelte er mit dem Kopfe und sagte: bei Gott, das ift noch die seltsamste von allen meinen Begebenheiten!

Friedich erzählte ihm im Ausammenhange alles, was ihm seitbem zugestoßen war, und suchte feinem Freunde ideutlich zu machen, daß ihn ein seltsamer Wahnstum nur seit manchem Jahre beängstiget habe. Ich weiß recht gut wie es ist, rief der Tannenhausser aus, jezt bin ich getäuscht und wahnsinnig, die Holle will mir dies Blendwert vorgauteln; damit ich nicht nach Rom gehn und meiner Sunden ledig werden soll.

Emma suchte ihn an seine Rindheit ju erinnern, aber ber Sannenhauser ließ sich nicht überreben. Go reifte er schnell ab, um in kurger Zeit in Rom vom Pabste Absolution ju erhalten.

Friedrich und Emma sprachen noch oft über ben seltsamen Pilgeim. Einige Monden waren verflossen, als ber Tannenhauser bleich und abgezehrt, in zerrissenen Ballfahrtetleibern und barfuß in Friedrichs Gemach trat,

indem diefer noch schlief. Er fußte ihn auf ben Dund und fagte dann schnell die Borte; der heilige Bater will und kann mir nicht vergeben, ich muß in meinen alten Bohnsig zurud. hierauf entfernte er sich eilig.

Friedrich ermunterte sich, der ungludliche Pilger war schon verschwunden. Er ging nach dem Zimmer seiner Gattin, und die Weiber sturzten ihm mit Geheul entgegen; der Lannenhauser war hier fruh am Lage herein gebrungen und hatte die Worte gesagt; diese foll mich nicht in meinem Laufe fidren! Man fand Emma ermordet.

Noch konnte sich Friedrich nicht besinnen, als es ihn wie Entsehen besiel; er konnte nicht ruhn, er rannte ine Freie. Man woste ihn zurück halten, aber er erzählte, wie ihm der Pilgrim einen Ruß auf die Lippen gegeben habe, und wie dieser Ruß ihn brenne, bis er jenen wieder gefunden. So rannte er in unbegreissicher Elle fort, ben wunderlichen Berg und den Tannenhäuser zu suchen, und man sah ihn seitdem nicht mehr. Die Lente sagten, wer einen Ruß von einem aus dem Berge bekommen, der konneder Lockung nicht widerstehn, die ihn auch mit Jaubergewalt in die unterirdischen Rluste reiße.

Alle waren nach geendigter Erzählung still und in sich gefehrt, worauf Manfred sagte: ohne alle Borbereitung und einleitende Borrede will ich sogleich die Borlesung meis Werkes beginnen, das, wie ich wohl nicht erst zu versichern brauche, Original und eigne Ersindung ist. Da unfre schone Clara auf die Originalität so viel giebt, so hosse ich, daß sie auch diesem Mahechen ihren Beisall nicht wird versagen können. Es las hierauf feigende Erzählung:

## Der Runenberg.

1809.

Ein junger Sager faß im innersten Gebirge nachden. kend bei einem Bogelheerde, indem bas Raufchen ber Gemaffer und bes Balbes in der Ginfamfeit tonte. Er bedachte fein Schickfal, wie er fo jung fei, und Bater und Mutter, die mobibefannte Beimath, und alle Befreundeten feines Dorfes verlaffen batte, um eine fremde, Umgebung ju suchen, um fich aus dem Rreise ber wiebertebrenden Gewohnlichkeit au entfernen, und er blicke mit einer Art von Bermunderung auf, baß er fich nun in biefem Thale, in diefer Beschäfe tigung wieder fand: Große Bolfen jogen burch ben himmel und verloren fich hinter den Bergen, Bogel fangen aus den Gebufchen und ein Wiederschall ant wortete ihnen. Er flieg langfam ben Berg binunter, und fette fich an ben Rand eines Baches nieder, ber über vorragendes Geftein schaument murmelte. borte auf die wechselnde Melodie des Baffers, und es ichien, als wenn ihm die Wogen in unverständlichen Worten tausend Dinge sagten, die ihm so wichtig waren, und er mußte fich innig betruben, daß er ihre Reden nicht verstehen fonnte. Wieder fab er dann umber und ihm buntte, er fei froh und glucklich; fo faßte er wieber neuen Duth und fang mit lauter Stimme einen Jagergefang.

Froh und luftig zwischen Steinen Geht der Jungling auf die Jagd, Seine Bente muß erscheinen In den grunlebendgen hainen, Gucht' er auch bis in die Nacht.

Scine treuen Junde bellen Durch die schone Einsamkeit, Durch den Wald die Horner gellen, Daß die herzen muthig schwellen: O du schone Jägerzeit!

Seine heimath sind die Klufte, Alle Baume grußen ihn, Rauschen strenge herbsteslufte Find't er hirsch und Neh, die Schlufte Muß er jauchzend dann durchziehn.

Laß dem Landmann seine Muhen Und dem, Schiffer nur sein Meer, Reiver sieht in Morgens Fruhen So Aurora's Augen gluben, Sangt der Thau am Grase schwer,

Als wer Jagd, Bild, Balber tennet Und Diana lacht ihn an, Einst das schönste Bild entbrennet Die er seine Liebste nennet: O beglucter Jägersmann !

Bahrend dieses Gesanges war die Sonne dieser gefunten und breite Schatten fielen durch das enge Thal. Eine tühlende Dammerung schlich über ben Boben weg, undernur noch die Bipfel der Baume, wie bie runden Bergfpigen waren vom Schein bes : Abends veraoldet. Ehriftians Gemuth mard immer trubfeliger, er mochte nicht nach feinem Bogelbeerbe gurud tehren, und bennoch mochte er nicht bleiben; es duntte ibm fo einsam und er fehnte fich nach Menschen. Jest munschte er sich die alten Bucher, die er fonft bei feinem Bater gefehn, und die er niemals lefen mbgen, fo oft ihn auch ber Bater baju angetrieben hatte; ce fielen ihm Die Scenen seiner Rindheit ein, die Spiele mit ber Jugend bes Dorfes, seine Befanntschaften unter ben Rindern, die Schule, die ibm fo brudent gemefen mar, und er febnte fich in alle biefe Umgebungen gurud, Die er freiwillig verlaffen batte, um fein Gluck in unbetannten Gegenden, in Bergen, unter fremben Menfchen, in einer neuen Beschäftigung ju finden. Indem es finftrer murbe, und ber Bach lauter raufchte, und bas Geffugel ber Dacht feine irre Banderung mit um. schweifendem Rlune beadnn, fag er noch immer miße vergnugt und in fich verfunten; er hatte weinen mogen, und'er mar burchaus unentschloffen, mas er thun und pornehmen folle. Gebantenlos jog er eine bervorras gende Burgel aus ber Erde, und ploblich borte er erschreckend ein bumpfes Binfeln im Boben, bas fich unterirdifch in flagenden Jonen fortzog, und erft in ber Ferne wehinuthig verfcoll. Der Son durchdrang fein innerftes Berg, er ergriff ibn, ale wenn er unvermuthet die Bunde berührt habe, an der der fterbende Leichnam ber Ratur in Schmerzen verscheiben wolle. Er fprang auf und wollte entfliehen, benn er batte wohl chemals von ber feltsamen Alrunenwurzel gehort. die beim Ausreißen fo herzburchschneibende Magegone von fich gebe, daß ber Menich von ihrem Gieminsel

wahnfinnig werben muffe. Inbem er fottgeben wollte. fland ein fremder Mann hinter ihm, welcher ihn frennde lich ansah und fragte, wohin er wolle. Christian batte fich Gefellschaft gewünscht, und doch erichrat er von neuem por diefer freundlichen Gegenwart. Wohin fo eilig? fragte ber Frembe noch einmal. Der junge Jager fuchte fich ju fammeln und erzählte, wie ibm ploblich die Einsamkeit so schrecklich vorgekommen fei. bağ er fich habe retten wollen, ber Abend fei fo buntel. bie grunen Schatten; bes Balbes fo tramia, ber Bach fpreche in lauter Rlagen, die Bolten bes Simmels Boen feine Gehnfucht jenfeit ben Bergen hinuber. Ihr seid noch jung, sagte ber Fremde, und konnt wohl bie Strenge ber Einsauteit noch nicht ertragen, ich will euch begleiten, benn ihr findet boch tein Sans ober Dorf im Umtreis einer Meile, wir mogen unter wegs etwas fprechen und uns erzählen, so verliert ihr Die truben Bebanfen; in einer Stunde fommt ber Mond binter ben Bergen bervor, fein gicht wird bann mobl and eure Seele lichter machen.

Sie gingen fort, und der Fremde duktte dem Jünglinge bald ein alter Bekannter zu sein. Wiefeid ihr in dieses Gedürge gekommen; fragte jener, ihr seid hier, euter Sprache nach, nicht einheimisch.—
Ich darüber, sagte der Jüngling, ließe sich viel sagen, und doch ist est wieder keiner Rede, keiner Erzählung werth; es hat mich wie mit sumder Gewalt aus dem Arcise meiner Elwen und Werwandten hinmeg genommen, mein Geist war seiner selbst nicht mächtig; wie ein Wogel, der in einem New gefangen ist und sich vergeblich sträubt, Is verstrickt war meine Geele in seltsamen Worstellungen und Wähnschen. Wieder wohnten

welt von bler in einer Chene, in der man rund umber teinen Berg, faum eine Anbobe erbficte: menige Baume febenadten ben arunen Dlan, aber Biefen, fruchtbare Rornfelder und Garten zogen fich bin, fo weit bas Ange reichen tonnte, ein großer Rluß glangte wie ein machtiger Geist an den Wiesen und Reldern vorbei. Mein Bater mar Gartner im Schlof und batte vor. mich ebenfalls zu feiner Beschäftigung zu erziehen; er liebte bie Bflanzen und Blumen über alles und founte fich tagelang unermubet mit ihrer Bartung und Offege Ja er ging fo weit, bag er behauptete, er abaeben. konne fast mit ihnen sptechen; et lerne von ihrem Bachsthum und Gebelhen, fo wie von ber verschieber nen Geftalt und Farbe ihrer Blatter. Mir mar bie Gartenarbeit jumiber, um fo mehr, als mein Bater mir guredete, ober gar mit Drohungen mich gu gwingen verfuchte. 3ch wollte Rischer werben, und machte ben Berluch, allein bas Leben auf bem Baffer ftand mir auch nicht an : ich wurde bann zu einem Sandelemann in die Stadt gegeben, und tam auch von ihm bald in. das vaterliche Baus jurud. Auf einmal horte ich meis nen Bater von Gebirgen ergablen, bie er in feiner Argend bereifet batte, von ben unterirbifchen Berge werfen und ihren Arbeitern, von Jagern und ihrer Befchaftigung, und ploblich erwachte in mir ber bes Kimmtefte Trieb, bas Gefühl, bag ich nun bie für mich bestimmte Plebensweise gefunden habe. Lag und Macht fann ich und feelite twe bobe Berge, Rlufte und Lannenwalder vor; meine Ginbilbung erschuf lich ungeheure Felfen, ich horte in Gebanten bas Getofe ber Saab, Die Borner, und bas Geschrei ber Sunde und bes Bilbes: walle meine Trannie maren bamit

angefüllt und barüber batte ich nun weber Raft noch Rube mehr. Die Chene, bas Schlof, ber fleine ber idranfte Garten meines Baters mit den geordneten Blue menbeeten . die enge Wohnung, der weite himmel , der fich ringsum fo traurig ausbehnte, und feine Sobe, feinen erhabenen Berg umarmte, alles word mir noch betrübter und verhafter. Es ichien mir, als wenn alle Menschen um mich her in ber bejammernsmurbige ften Unwiffenheit lebten, und daß alle eben fo bentem und empfinden murben, wie ich, wenn ihnen Diefes Gefühl ihres Elendes nur ein einziges mal in ihrer Seele aufainge. Go trieb ich mich um, bis ich an einem Morgen ben Entschluß faßte, bas Saus meiner Eltern auf immer zu verlaffen. 3ch hatte in einem Buche Radrichten vom nachsten großen Gebirge gefune ben. Abbilbungen einiger Gegenben, und barnach riche tete ich meinen Weg ein. Es war im ersten Rruhe linge und ich fühlte mich burchaus froh und leicht. eilte, um nur recht bald bas Ebene zu verlaffen, und an einem Abende sab ich in der Kerne die dunkeln Ums riffe des Gebirges vor mir liegen. 3ch fonnte in der herberge kaum schlafen, so ungebuldig mar ich, bie: Gegend zu betreten, die ich fur meine Beimath anfab; mit dem Rrubesten war ich munter und wieder auf der Reise. Nachmittags befand ich mich schon unter ben vielgeliebten Bergen, und wie ein Trunkner ging ich, fand bann eine Beile, schaute rudwarts, und berauschte mich in allen mir fremden und doch fo mobile befannten Gegenftanben. Bald vertor ich die Ebene hinter mir aus bemi Befichte, Die Waldfrome raufchs ten mir entgegen, Buchen und Gichen brauften mit bewigtein Laube von fiellem Abhängen herunter; mede

Beg fuhrte mich fcwindlichten Abgrunden vorüber, blaue Berge fanden groß und ehrmurbig im Binter-Gine neue Belt mar mir aufgeschlossen, ich wurde nicht mube. Go tam ich nach einigen Lagen, indem ich einen großen Theil bes Geburges burchftreift hatte, ju einem alten Sorfter, ber mich auf mein inftanbiges Bitten ju fich nahm , um mich in ber Runft ber Jagerei ju unterrichten. Best bin ich feit brei Donaten in feinen Dienften .: 3d nahm von ber Begend, in ber ich meinen Aufenthalt , batte, wie von einem Ronigreiche Befit; ich lernte jebe Rlippe, jebe Schluft bes Geburges gennen, ich mar in meiner Beschäftigung, wenn wir am fruben Morgen nach bem Balbe gegen, wenn wir Baume im Forfte fallten, wenn ich mein Ange und meine Buchse ubte, und bie treuen Gefahre ten, Die Sunde ju ihren Gefchicklichkeiten abrichtete, aberque gludlich. Best fibe ich feit acht Lagen bier oben auf dem Bogelheerbe, im einfamften Beburge, und am Abend murbe mir beut fo traurig ju Ginne, wie noch niemals in meinem Leben; ich kam mir fo verlos ren, fo gang unglucffelig vor, und noch fann ich mich nicht von biefer truben Stimmung erhohlen.

Der fremde Mann hatte ansmerksam zugehort, indem beibe durch einen dunkeln Gang bes Balbes gewandert waren. Jest traten sie ins Freie, und das Licht des Mondes, der oben mit feinen Sornern über der Bergspite stand, begrüßte sie freundlich; in untenutlichen Formen und vielen gesonderten Massen, die der bleiche Schimmer wieder rathfuhaft vereinigte, lag das gespaltene Geburge vor ihnen, im hintergrunde ein steller Berg, auf meldem uralte verwitterte Ruinen schauerlich im weißen Lichn sich peigten. Unser Beg

trenut fich bier, fagte ber Frembe, ich gebe in biefe Liefe filnunter, bort bei jenem alten Schacht ift meine Bohnung: Die Erze find meine Dachbarn, Die Berar gemaffer eriablen mir Bunderbinge in ber Racht, babin fannft bu mir boch nicht folgen. Aber fiebe bort ben Runenberg mit seinem Schroffen Mauerwerke, wie fcbn und anlockend bas alte Gestein ju uns herblickt! Bift bu niemals borten gemefen? Riemals, fagte ber firngt Christian. ich horte einmal meinen alten Porfter munberfame Dinge von biefem Berge ergablen, Die ich thoricht genug wieder vergeffen habe; aber ich effinnere mich, bag mir an jenem Abend grauenhaft zu Duthe Ich mochte wohl einmal bie Bolle beffeigent benn Die Lichter find bott am ichonften, bas Gras muß borten recht grun fein, die Beit umber recht felts fam . aud mag fiche wohl treffen , daß man noch manch Bunber aus ber alten Beit ba oben fanbe.

Es kann fast nicht sehlen, sagte jener, wer nur zu suchen versieht, wessen Herz recht innerlich hinger zogen wird, der sindet uralte Freunde dort und Perrelichteiten, alles, was er am eifrigsten wunscht. — Mit diesen Worten stieg der Fremde schnell hinunter, ohne seinem Gefährten Lebewohl zu sagen, bald war er im Dickicht des Gebusches verschwunden, und kurz nach, her verhallte auch der Tritt seiner Füße. Der junge Jäger war nicht verwundert, er verdoppelte nur seine Schritte nach dem Runenberge zu, alles winkte ihm dorthin, die Sterne schienen dorthln zu leuchten, der Mond wies mit einer hellen Straße nach den Trum, mern, lichte Wolken zogen hinauf, und aus der Tiefe redeten ihm Gewässer und rauschende Wälder zu und sprachen ihm Muth ein. Seine Schritte waren wie

beflägelt, fein Berg flopfte, er fühlte eine fo große: Preu-Digteit in feinem Innern, bag fie zu einer Angst empor wucht. - Er tam in Gegenden, in benen er nic gemefen mar, die Felfen murben fleiler, bas Gran perlor fich, die tablen Wande riefen ihn wie mit gurnenben Stimmen an, und ein einsam flagender Wind jagte ihn vor fich her. Go eilte er obne Stilltand fort, und tam fpat nach Mitternacht auf einen fchmalen Fuffeig, ber hart an einem Abgrunde binlief. Er achtete nicht auf die Liefe, die unter ibm gabnte und ibn zu verschlingen brobte, fo febr fvornten ibn irre Borftellungen und unverftandliche Bunfche. ibn ber gefährliche Weg neben eine hohe Dauer bin. Die fich in den Wolfen ju verlieren fchien; ber Steig ward mit jebem Schritte fcmaler, und ber Jungling mußte fich an vorragenden Steinen fest balten, um nicht hinunter ju fturgen. Endlich fonnte er nicht weis ter, ber Pfad endigte unter einem Fenfter, er mußte ftill fteben und wußte jest nicht, ob er umfobren, ob cr bleiben folle. PloBlich fah er ein Licht, bas fich binter bem alten Bemauer ju bewegen ichien. Er fab bem Scheine nach, und enthedte, bag er in einen alten geraumigen Gaal bliden fonnte, ber munberlich verziert von mancherlei Gesteinen und Rriftallen in vielfaltigen Schimmern funkelte, die fich geheimnifvoll von bem manbelnden Lichte burcheinander bewegten, welches eine große weibliche Geftalt trug, die finnend im Gemache auf und nieder ging. Gie fchien nicht ben Sterblichen anzugehoren, fo groß, fo machtig waren ihre Glieder, fo ftreng ihr Geficht, aber boch buntte dem entzudten Junglinge, daß er noch niemals folche Schoubeit gefehn ober geahnet babe. Er gitterte und

wunfote, doch heimlich, daß fle zum Fenfter ereten und ihm wahrnehmen mochte. Endlich fand fie ftill, feste das Licht auf einen friftallenen Lisch nieder, schaute im die habe und sang mit durchdringlicher Stimme:

Bo die Mten meilen. Daß fie nicht erscheinen? Die Rriftallen weinen, Von demantnen Saulen Rließen Thranenquellen. Tone flingen brein; In den flaren bellen Schon durchfichtgen Bellen Bilbet fich ber Schein, Der die Seelen giebet, Dem bas Berg erglühet. Rommt ihr Geifter alle Bu ber goldnen Balle. Bebt aus tiefen Dunfeln Baupter, welche funkeln! Macht der Bergen und der Geifter, Die fo durftig find im Gehnen, Mit den leuchtend ichonen Thranen Allgewaltig euch jum Meifter!

Als sie geendigt hatte, sing sie an sich zu entkleis den, und ihre Gewänder in einen kostbaren Wands schrant zu legen. Erst nahm sie einen goldenen Schleier vom Haupte, und ein langes schwarzes haar floß in geringelter Fulle bis über die Huften hinab; dann loste sie das Gewand des Busens, und der Jungling vergaß sich und die Welt im Anschauen der überirdischen Schönheit. Er wagte kaum zu athmen, als sie nach

umb nach alle Sallen tolle; nacht icheitt fie enblich im Saale auf und nieber, und ihre fcmeren fcmebenben Loden bilbeten um fie ber ein buntel mogendes Deer. aus bem wie Marmor die glangenben Formen bes reis nen Leibes abwechselnd bervor ftrahlten. Dach geraumer Beit naberte fie fich einem andern golbenen Schrante, nahm eine Safel heraus, die von vielen eingelegten Steinen, Rubinen, Diamanten und allen Jumelen glangte, und betrachtete fie lange prufend. Die Lafel fcbien eine munderliche unverftandliche Figur mit ihren unterschiedlichen Rarben und Linien zu bilben ; zuweilen nachbem ber Schimmer ihm entgegen fpiegelte, ber Jungling fcmerghaft geblenbet, bann wieber befanftigten grune und blau fpielende Scheine fein Auge: er aber ftand, bie Gegenstande mit feinen Bliden verfolingend, und zugleich tief in fich felbft verfunten. In feinem Innern hatte fich ein Abgrund von Ge ftalten und Bohllgut', von Sehnsucht und Bolluft aufgethan, Schaaren von beflügelten Idnen und webmuthigen und freudigen Melodien gogen burch fein Gemuth, das bis auf ben Grund bewegt war: er fab eine Belt von Schmerz und hoffnung in fich aufgeben, machtige Bunberfelfen von Bertrauen und trobenber Ruversicht, große Wasserftrome, wie voll Wehmuth fließend. Er tannte fich nicht wieder, und erfchraf, als die Schone bas Fenfter offnete, ihm die magifche Reinerne Safel reichte und Die menigen Worte fprach: Mimm biefes ju meinem Angebenken! Er faßte bie Tafel und fuhlte Die Figur, Die unfichtbar fogleich in fein Inneres überging, und bas Licht und bie machtige Schonheit und der feltfame Saal waren verfdwunden. Bie eine buntele Racht mit Bolfenvorhangen fiel es

in sein Immeres hinein, er suchte nach seinen vorigen Gefühlen, nach jener Begeisterung und unbegreislichen Liebe, er beschaute die kostbare Lasel, in welcher sich ber untersinkende Mond schwach und bläulich spiegelte.

Noch hielt er die Tafel fest in seinen Sanden gepreßt, als der Morgen graute und er erschöpft, sowindelnd und halb schlafend die steile Sohe hinunter sturgte. —

Die Sonne ichien bem betaubten Schlafer auf fein Geficht, ber fich erwachend auf einem anmuthigen ba. gel wieder fand. Er fab umber, und erblickte meit binter fich und faum noch fennbar am außersten Borie jont die Erummer des Runenberges: er fuchte nach jener Lafel, und fand fie nirgend. Erstaunt und verwirrt wollte er sich sammeln und seine Erinnerungen anknupfen, aber fein Gedachtniß mar wie mit einem wuften Debel angefullt, in welchem fich formlose Befalten wild und unfenntlich burch einander bewegten. Sein ganges voriges Leben lag wie in einer tiefen Ferne binter ihm; das Seltfamfte, und bas Gewohne liche war fo in einander vermischt, bag er es unmdge lich fondern tonnte. Dach langem Streite mit fic felbft glaubte er endlich, ein Traum oder ein ploblie der Bahnfinn habe ibn in diefer Nacht befallen, nur begriff er immer nicht, wie er sich so weit in eine fremde entlegene Gegend habe verirren fonnen.

Noch fast schlaftrunken stieg er ben Sugel hinab, und gerieth auf einen gebahnten Weg, der ihn vom Gebirge hinunter in das flache Land führte. Ales war ihm fremd, er glaubte anfangs, er murde in seine, heimath gelangen, aber er sah eine ganz verschiedene Gegend, und vermuthete endlich, daß er sich jenseit

١

ber fiblichen Grange bes Gebirges befinden maffe, welches er im Rrubling von Morben ber betreten batte. Begen Mittag fand er über einem Dorfe, aus deffen Bute eine friedlicher Rauch in Die Bobe flieg. Rinber fpielten auf einem grunen Blate festtaglich geputt, und aus ber fleinen Rirche erfcoff ber Orgelflang und bas Singen ber Gemeine. Alles ergriff ihn mit unbes foreiblich fußer Wehmuth, alles ruhrte ihn fo berglich. baf er weinen mußte. Die engen Garten, Die fleinen Butten mit ihren rauchenben Schornfteinen, bie gerabe abgetheiften Rornfelber erinnerten ihn an die Beburfe thateit bes armen Menfchengefchlechts, an feine Abbangigfeit vom freundlichen Erdboden, bellen Milbe es Ath vertrauen muß; babei erfallte ber Gefang und ber Zon ber Orgel fein Berg mit einer nie gefühlten Rrommigfeit. Seine Empfindungen und Buniche ber Macht erschienen ihm ruchlos und frevelhaft, er wollte fich wieber findlich, bedurftig und bemuthig an die Menfchen wie an feine Bruber fchließen, und fich von ben guttlofen Gefühlen und Borfagen entfernen. and anfortent buntte ibm bie Chene mit bem fleinen Rlug, ber fich in mannichfattigen Rrummungen um Biefen und Garten fcmiegte; mit gurcht gebachte er an feinen Mufenthalt in bem einfamen Gebirge und awifden ben muften Steinen, er febnte fich, in Die fem friedlichen Dorfe wohnen ju burfen, und trat mit Diefen Empfindungen in die menichenerfulkte Rirche.

Der Gefang war eben beendigt und ber Priefter hatte feine Predigt begonnen, von den Bohfthaten Gottes in der Erndte: wie feine Gute alles speiset und sattiget was lebt, wie wunderbar im Getraide fur die Erhaltung des Menschengeschlechtes gesorgt sei,

wie die Liebe Gottes fich unaufhärlich im Brobte mite theile und ber anbachtige Chrift fo ein unvergangliches Abendmahl gerührt feiern tonne. Die Gemeine mar erbant, bes Jagers Blide ruhten auf bem frommen Redner, und bemertten bicht (neben der Rangel ein iunges Dabden, bas vor allen andern ber Unbacht und Aufmertfamteit bingeneben ichien. Sie mar ichlant und blond, ihr blaues Muge glangte von ber burche bringenbften Sanftheit, ihr Antlig war wie burchfichtig und in den garteften Rarben blubend. Der frembe Stungling batte fic und fein Berg noch niemals fo empfunden, so voll Liebe und so berubiet, so ben Rillften und ergnickendften Gefühlen bingegeben. benate fich weinend, als ber Priefter enblich ben Segen fprach, er fublte fich bei ben beiligen Borten wie von einer unfichtbaren Gewalt burchbrungen, und bas Schattenbild ber Macht in Die tieffte Entfernung mie ein Gespenft hinab gerudt. Er verließ die Rirche. verweitte unter einer großen Linde, und bantte Gott in einem inbrunftigen Gebete, bag er ibn obne fein Berbienft wieber aus ben Depen bes bofen Geiftes befreit habe.

Das Dorf feierte an diesem Tage das Erndtefest und alle Menschen waren frohlich gestimmt; die gepusten Kinder frenten sich auf die Tanze und Ruchan, din jungen Burfchen richteten auf dem Plaze im Dorfe, der von jungen Baumen umgeben war, alles zu ihrer herbstlichen Festlichteit ein, die Musikanten sasen und probirten ihre Instrumente. Ehristian ging noch eina mal in das Feld hinans, nm sein Gemuth zu sammeln und seinen Betrachtungen nachzuhänzen, dann fam er in das Dorf zurück, als sich schon alles zur

Frehlichkeit und zur Begehung des Festes vereiniget hatte. Auch die blonde Elisabeth war mit ihren Eltern zugegen, und der Fremde mischte sich in den frohen Saufen. Elisabeth tanzte, und er hatte unterdes bald mit dem Bater ein Gespräch angesponnen, der ein Pachter war und einer der reichsten Leute im Dorfe. Ihm schien die Jugend und das Gespräch des fremden Gastes zu gefallen, und so wurden sie in kurzer Zeit dahin einig, daß Christian als Gartner bei ihm einz ziehen solle. Dieser konnte es unternehmen, denn er hoffte, daß ihm nun die Kenntnisse und Beschäftigungen zu statten kommen wurden, die er in seiner Deis math so sehr verachtet hatte.

Best begann ein neues Leben fur ihn. Er sog bei bem Pachter ein und ward ju deffen Familie gerech: net; mit feinem Stande veranderte er auch feine Tracht. Er war so gut, so bienftfertig und immer freundlich, er ftand feiner Arbeit fo fleißig vor, daß ihm bald alle im Saufe, porgalich aber die Tochter, gewogen murs ben. Go oft er fie am Sonntage jur Rirche gebn fab, hielt er ihr einen fconen Blumenftraug in Bereitschaft, fur ben fie ihm mit errothenber Rreundliche feit bantte; er vermiste fie, wenn er fie an einem Tage nicht fab, bann ergablte fie ihm am Abend Dahre den und luftige Geschichten. Gie murben fich immer nothwendiger, und die Alten, welche es bemerkten, fcbienen nichts bagegen ju haben, benn Christian mar der fleifigste und iconfte Buriche im Dorfe; fle felbit batten vom erften Augenblick einen Bug ber Liebe und Freundschaft ju ihm gefühlt. Dach einem halben Jahre war Elifabeth feine Gattin. Es war wieder Rrubting. Die Schwalben und die Bogel bes Gesanges tamen in

das Land, der Garten ftand in seinem schönsten Schmuck, die Hochzeit wurde mit aller Frohlichkeit geseiert, Braut und Brantigam schienen trunken von ihrem Glucke. Am Abend spat, als sie in die Rammer gingen, sagte der junge Gatte zu seiner Geliebten: Rein, nicht jenes Bild bist du, welches mich, einst im Traum entzückte und das ich niemals ganz vergessen kann, aber doch bin ich gehöllich in deiner Nahe und seelig in beinen Armen.

Bie veranuat mar bie Ramilie, als fie nach einem Jahre burch eine fleine Tochter vermehrt murbe, welcho man Leonora nannte. Christian murde zwar zuweilen etwas ernster, indem er das Kind betrachtete, aber boch fam feine jugendliche Beiterfeit immer wieber mis rud. Er gebachte fanm noch feiner vorigen Lebende weise, benn er fuhlte fich gang einheimisch und befries Dach einigen Monaten fielen ihm aber feine Eltern in die Gedanten, und wie fehr fich befonders fein Bater über fein ruhiges Glud, uber feinen Stant als Gartner und Landmann freuen murbe; es anaftiate ibn, baf er Bater und Mutter feit fo langer Beit gang batte vergeffen tonnen, fein eigenes Rind erinnerte ibn; welche Freude die Rinder den Eftern find, und fo ber schloß er bann endlich, sich auf die Reise zu machen und feine Beimath wieder zu befuchen.

Ungern verfieß er seine Gattin; alle munschten ihm Glack, und er machte sich in der schonen Jahredzeit zu Fuß auf den Weg. Er fühlte schon nach wenigen Stunden, wie ihn das Scheiden peinige, zum erstent mal empfand er in seinem Leben die Schmerzen der Trennung; die fremden Gegenstände erschienen ihm saft wild, ihm war, als sei er in einer feindseligen

Einfamkeit versoren. Da kam ihm ber Gebanke, baß faine Jugend vorüber sei, daß er eine heimath gesunden, der er angehore, in die sein herz Wurzel gesichlagen habe; er wollte sast den versornen Leichtstunder vorigen Jahre beklagen, und es war ihm außerst trübselig zu Muthe, als er für die Nacht auf einem Dorfe in dem Wirchshause einkehren mußte. Er begriff nicht, warum er sich von seiner freundlichen Gattin und den erworbenen Ettern entsernt habe, und vordriestich und murrend machte er sich am Morgen auf den Weg, um seiner Neise sortzusehen.

Seine Angft nahm gu, indem er fich bem Ges birge naberte, bie fermen Ruinen wurden foon Achtbar mid traten mach und mach fenntlichen hervor, viele Borgfpigen boben fich abgerundet aus bem blanen Des bet. Sein Schritt murbe jagbaft, er blieb oft ftefen und verwunderte fich aber feine Rurcht, aber die Schauer, Die ibm mit febem Schritte gebrangter nabe tamen. 3ch fenne bich Bahnfinn mabl, rief er aus, und bein gefährliches Loefen, aber ich will bir mann, lich wiberftehn! Elifabeth ift tein fondber Traum, ich weiße, baff, fie jest an mich benet, bag fie auf mich wattet und liebevoll bie Stunden meiner Abwesenheit gahlt. Sehe ich nicht ichon Balber wie femange Baare vor mir? Schauen nicht aus bem Bache bie bligen, ben Augen nach mir ber? Schreiten die großen Glicber nicht aus ben Bergen auf mich ju? - Mit dies fen Worten wollte er fich um auszuruhen unter einen Baum nicher werfen, als er im Ochatten beffelben einen alten Mann fien fab, ber mit ber größten Aufmerklamfeit eine Blume betrachtete, fie balb gegen bie

Sonne bielt, balb wieber mit feiner Band befchattete. ibre Blatter gablte, und überhaupt fich bemubte, fie seinem Gedichtniffe genau einzuprägen. Als er näher aina, exiduen ibm die Geftalt befannt, und bald blieb ibm tein Amelfel übrig, daß der Alte mit ber Blume fein Bater fei. Er fturite ibm mit bem Ausbruck ben beftigften Rreube in die Arme; jener mar veranut. aber nicht aberrascht, ihn fo platlich wieder zu feben. Rommft bu mir icon entgegen, mein Gobn? fagte der Alte, ich wußte, daß ich dich bald finden murbe. aber ich glaubte nicht, bof. mir fcon am bentigen Lage die Freude widerfahren follte. - Bober wußtet ihr. Bater, bag ibr mich antreffen murbet? biefer Blunte, fbrach ber alte Gartner; feit ich lebe, babe ich mir gewünscht, fie einmal feben zu tonnen, aber niemals ift es mir so gut geworden, weil fle fehr fels ten ift, und nur in Gebirgen wachft: ich machte mich auf dich zu suchen, weil beine Mutter gestorben ift und mir m Baufe Die Ginfamfeit ju brudend und trabfelig war. 36 wußte nicht, wohin ich meinen Beg richten follte, endlich manderte ich burch bas Gebirge, so traurig mir auch die Reise vorkam; ich fucte beiber nach ber Blume, tonnte fie aber nirgends entbeden, und nun finde ich fie gang unvermuthet hier, wo icon die icone Chene fich ausstreckt; baraus wußte ich. daß ich bich bald finden mußte, und fieh, wie die liebe Blume mir geweissagt bat! Gie umarmten fich wieder, und Christian beweinte seine Mutter; ber Alte aber faßte feine Band und fagte: lag uns geben, baft wir die Schatten bes Gebirges bald aus ben Mugen verlieren, mir ift immer noch meh ums Berg von ben fteilen wilben Geftalten, von bem gräßlichen Ges

eldft, von den febluchzenden Baffeebachen; las ums das gute, fromme, ebene Land besuchen.

Die wanderten zurick, und Christian ward wieder froher. Er erzähfte seinem Bater von seinem neuen Glade, von seinem Rinde und seiner Heimenth; sein Gespräch machte ihn sethst wie trunken, und er fühlte im Reden erst recht; wie nichts mehr zu seiner Zufriesdenheit ermangle. So kamen sie unter Erzählungen, brautigen und fröhlichen, in dem Dorfe ans Alle warren aber die frühe Beendigung der Reise vergungt, am meisten Elisabeth. Der alte Bater zog zu ihnen, und gab sein kleines Bermögen in ihre Wirthschaft; sie bildeten den zufriedensten und einträchtigsten Kreis von Menschen. Der Acker gedieh, der Biehstand mehrte sich, Ehristians Haus wurde in wenigen Jahren eins der ansehnlichsten im Orte; auch sah er sich bald als beit Bater von mehreren Kindern.

Runf Sahre waren auf diefe Beife verkoffen, als ein Rrember auf feiner Reife in ihrem Dorfe ciulebrie. und in Christians Saufe, weil es die ansehnlichste Wohnung mar, seinen Aufenthalt nahm. Er mar ein freundlither, gesprächiger Mann, ber vieles von feinen Reifen ergabite, ber mit ben Rindern pielte und ihnen Geschenke machte, und bem in turgem alle gewogen Es gefiel ihm so wohl in ber Gegend', daß er sich einige Tage bier aufhalten wollte; aber aus ben Tagen murben Bochen, und endlich Monate. Reiner munberte fich über die Bergogerung, benn alle hatten fich fchon baran gewohnt, ihn mit jur Familie Christian fag nur oft nachdenelich, benn zu zählen. es fam ibm vor, als tenne er ben Reifenben icon von ehemale, und both tounte er fich feiner Gielegenheit erismeen, bei welcher et ihn gesehen haben undchte. Mach breien Monaten nahm ber Fremde endlich Absschied und sagte? Lieben Freunde, ein wunderbares Schlekal und seltsame Erwartungen treiben mich in bas nächste Gebirge hinein, ein zaubervolles Lild, dem ich nicht widerstehen kann, lockt mich; ich verlusse euch jezt, und ich weiß nicht, ob ich wieder zu euch zu ruck kommen werde; ich habe eine Summe Gelves bei mir, die in euren Handen sicherer ist als in den meinigen, und deshalb bitte ich euch, sie zu verwahzen; komme ich in Jahresfrist nicht zurück, so behaltet sie, und nehmet sie als einen Dank für eure mir ber wiesene Freundschaft an.

Go reiste der Fremde ab, und Christian nahm das Geld in Berwahrung. Er verschloß es sorgfaltig und sah aus überriebener Aengstlichkeit zuwellen wieder nach; zählte es über, ob nichts daran sehle, und machte sich viel damit zu thun. Diese Summe konnte uns recht glücklich machen, sagte er einmal zu seinem Batte, wenn der Fremde nicht zurück kommen sollte, für uns und unsee Kinder wäre auf immer gesorgt. Laß das Gold, sagte der Alte, darinne liegt das Glück nicht, uns hat bisher noch gottlob nichts gemangelt, und entschlage dich überhaupt dieser Gedanken.

Oft finnd Christian in der Nacht auf, um die Anechte zur Arbeit zu wecken und selbst nach allem zu sehn; der Bater war besorgt, daß er durch übertriebe, nen Fleiß seiner Jugend und Gesundheit schaden mochte: daher machte er sich in einer Nacht auf, um ihn zu ermahnen, seine übertriebene Thatigkeit einzuschränken; als er ihn zu seinem Erstaunen bei einer kleinen Lampe am Lische Stand fand, indem er wieder mit der größten

Baffe, von den foluchjenden Bafferbachen; lag uns das gute, fromme, ebene Land besuchen.

Sie wanderten zuruck, und Christian ward wieder froher. Er erzähfte seinem Bater von seinem neuen Ginde, von seinem Rinde und seiner heimen, neuen Ginde, von seinem Rinde und seiner heiment; sein Gespräch machte ihn sethst wie trunken, und er fühlte im Neben erst recht; wie nichts mehr zu seiner Zufries denheit ermangle. So kamen sie unter Gräcklungen, trautigen und fröhlichen, in dem Dorfe an. Mie war ren über die frühe Beendigung der Neise vergnügt, am meisten Elisabeth. Der alte Bater zog zu ihnen, und gab sein kleines Bermögen in ihre Wirthschaft; sie bitveten den zufriedensten und einerächtigsten Kreis von Menschen. Der Acket gedieh, der Biehstund mehrte sich, Ehrstians Haus wurde in wenigen Jahren eins der ansehnlichsten im Orte; auch sah er sich batd als bezi Bater von mehreren Kindern.

Runf Jahre waren auf diese Beife verkoffen, als ein Fremder auf feiner Reife in ihrem Dorfe einkehrte, und in Christians Saufe, weil es die ausebulichste Bohnung mar, feinen Aufenthalt nahm. Er mar ein freundlicher, gesprächiger Mann, ber vieles von seinen Reisen ergablte, ber mit den Rindern spielte und ihnen Geschenfe machte, und dem in furgem alle gewogen waren. Es gefiel ihm fo mohl in ber Gegend', baß er fich einige Tage hier aufhalten wollte; aber aus ben Lagen murden Wochen, und endlich Monate. Reiner munberte fich über die Bergbgerung, benn alle hatten fich fchon baran gewohnt, ihn mit jur Familie zu zählen. Christian saß nur oft nachdenklich, benn es fam ihm vor, als fenne er ben Reisenden icon von ebemals, und both tounte er fich feiner Gelegenheit exiamen, bei welcher et ihn gesehen haben mochte. Mach dreien Monaten nahm der Fremde endlich Absschied und sagte! Lieben Freunde, ein wunderbares Schieksal und soltsame Erwertungen treiben mich in bas nächste Gebirge hinein, ein zaubervolles Bild, dem ith nicht widerstehen kann, lokkt mich; ich verlusse euch jezt, und ich weiße nicht, ob ich wieder zu ench zu ruck kommen werde; ich habe eine Summe Gelves bei mir, die in euren Händen sicherer ist als in den meinigen, und deshalb bitte ich euch, sie zu verwahren; komme ich in Jahressrist nicht zurück, so behaltet sie, und nehmet sie als einen Dank für eure mir ber wiesene Freundschaft an.

Go reiste der Fremde ab, und Christian nahm bas Geld in Bermahrung. Er verschloß es forgfatzig und fah aus übertriebener Aengstlickeit zuweilen wieder nachzählte es über, ob nichts daran fehle, und machte sich viel damit zu ihnn. Diese Summe könnte uns recht glücklich machen, sagte er einmal zu seinem Batte, wenn der Riemde nicht zurück kommen follte, für uns und unsee Kinder wäre auf immer gesorgt. Laß das Got, sagte der Alte, darinne liegt das Glück nicht, uns hat bisher noch gottlob nichts gemangelt, und entschlage dich überhaupt dieser Gedanken.

Oft finnd Christian in der Nacht auf, um die Knechte zur Arbeit zu werten und selbst nach allem zu sehn; der Bater war besorgt, daß er durch übertriebe, nen Fleiß seiner Jugend und Gesundheit schaben mochte: daher machte er sich in einer Nacht auf, um ihn zu ermahnen, seine übertriebene Thatigkeit einzuschränken; als er ihn zu seinem Erstaunen bei einer kleinen Lampe am Lische stand fand, indem er wieder mit der größten

Memfiateit die Goldfricke gebite. Mein Gabn, faate ber Alte mit Schmerzen, foll es babin mit bir tome men, ift biefes verfluchte Mesall nur ju unferm Une atic unter biefes Dach gebracht? Befinne bich. mein Lieber, fo muß dir der bofe Feind Blut und Leben verzehren. - Ja, saste Christian, ich verstebe mich felber nicht mehr, weber bei Lage noch in ber Racht last es mir Rube: feht, wie es mich feat mieber anblidt, bak mir ber rothe Glans tief in mein Bers binein geht! Borcht, wie es flingt, bies gulbene Blut! das ruft mich, wenn ich schlafe, ich bore es, wenn Muff tant, wenn ber Bind blat, wenn Leute auf der Gaffe fprechen; scheint die Sonne, fo febt ich nur Diefe gelben Augen, wie es mir gublimett, und mir beimlich ein Liebeswort ins Ohr fagen will: fo muß ich mich mobi nachtlicher Beife aufmachen, um nur feinem Liebesbrang genug; ju thun, und bann fable ich es innertich jauchen und frohlocken, wenn ich es mit meinen Ringern berühre, es wird vor Freuden immer edther und herrlicher; schaut nur felbst die Glut ber Entzückung an! - Der Greis nahm fcaubernd und meinend ben Cobn in feine Arme, betete und fprach bann: Chriftel, bu mußt bich wieber jum Borte Gots tes wenden, du mußt fleifiger und andachtiger in die Rirche geben, sonft wirst bu verschmachten und im trauriaften Gienbe bich vemebren.

Das Geld murbe wieder weggeschlossen, Spriftian versprach sich ju andern und in sich ju gehn, und ber Alte ward beruhigt. Schon war ein Jahr und mehr vergangen, und man hatte von dem Fremden noch nichts wieder in Ersahung bringen tonnen; der Alte gab nun endlich den Bitten seines Sobnes nach, und

bas zurudeelaffene Gelb wurde in Landereien und auf andere Weife, angelegt. Im Dorfe wurde beld von dem Reichthum bes jungen Dachters gesprochen, und Christian ichien außerordentlich aufrieben und veranige to daß der Mater fich gludlich pries, ihn fo mohl und beiter zu febn: alle Kurcht war jezt in feiner Geele verschmunden. Wie fehr wußte er baber erffannen. ale ibn an einem Abend Glifabeth beifeit nabm und unter Abranan erzählte, wie fie ihren Mann nicht mehr verstehe, er spreche so ivre, vorzüglich des Machts. er traume fower, gebe oft im Schlafe lange in ber Stube herum, obne ed ju wiffen, und erzähle munberhare Dinge, vor benen fie oft schaubern musse. Em fereduchten fei ibr feine Luftigfeit am Lage, benn fein Lachen fei fo wild und frech, fein Blick iere und fremb. Der Bater erfchraf und bie betrübte Gattin fuhr fætt. Simmer freicht er von dem Rremben, und behauptet, bag er ihn ichon fonft gefannt babe, benn diefer fremde Mann fei eigentlich ein wunderschones Beib; auch will er gar nicht mehr auf bas Reld hinaus achn ober im Garten arbeiten, benn er faat, or bore ein unterirdisches fürchterliches Aechzen, so wie er nur eine Burgel ausziehe; er fahrt zusammen und -fcheint fich vor allen Pflanzen und Kräutern wie vor Gefpenftern zu entfeben. - Allautiger Gott! rief ber Bater aus, ift der fürchterliche hunger in ihn fcon so fest binein gewachsen, bag es babin bat fommen fonnen? Go ift fein verzanbertes Berg nicht menfchlich mehr, sondern von taltem Metall; wer feine Blume mehr liebt, dem ift alle Liebe und Gottesfurcht verloren.

Am folgenden Tage ging ber Bater mit bem Sohne fpazieren, und fagte ihm manches wieber, was er von

Ettfabeth gehort hatte; er ermabnte ihn gur Redmmige teit, und bag er feinen Geift beiligen Betrachtungen wibmen folle. Ehriftian fagte: gern, Bater, auch ift mir oft gang wohl, und es gelingt mir alles aut; ich tann auf lange Beit, auf Jahre, die wahre Geftalt meines Innern vergeffen, und gleichsam ein: frembes Leben mit Leichtigfeit führen: bann geht aber pionlich wie ein neuer Mond bas regierende Gestirn, welches ich felber bin, in meinem Bergen auf, und beffegt bie 3d tonnte gang frob fepn, aber eine fremde Macht. mal, in einer feltsamen Racht, ift mir burch bie Sand ein geheimnisvolles Beichen tief in mein Gemuth bins ein geprägt; oft schlaft und ruht bie magifche Rigur, ich meine fie ift vergangen, aber dann quillt fie wie ein Gift ploglich wieder hervor, und wegt fich in allen Tinien: Dann tann ich fie nur benten und fublen. und alles umber ift verwandelt, oder vielmehr von biefer Gestaltung verschlungen worden. Bie ber Bahns Annige beim Unblick bes Baffers fich entfest, und bas empfangene Gift noch giftiger in ihm wirb, fo gefchieht es mir bei allen ectigen Riguren, bei jever Linie, bei febem Strahl, alles will bann bic inwohnende Geftalt entbinden und gur Geburt beforbern, und mein Geift und Korper fühlt die Anast; wie fie das Gemath burch ein Gefühl von außen empfing, fo will es fie bann wieber qualend und ringend jum außern Gefühl binaus arbeiten, um ihrer los und ruhig ju merben.

Ein ungludliches Gestirn war es, sprach ber Alte, bas bich von uns hinweg jog; bu warst fur ein stilles Leben geboren, bein Sinn neigte fich jur Ruhe und ju ben Pflanzen, da führte bich beine Ungegnib hinweg, in die Gefellschaft ber verwilderten Steine: die

Felsen, die zerriffenen Klippen mit ihren schroffen Gestalten haben bein Gemuth zerruttet, und den vermustenden haben dein Gemuth zerruttet, und den vermustenden hattest du dich vor dem Anblick des Gebirges huten und bewahren muffen, und so dachte ich dich auch zu erziehen, aber es hat nicht sepn sollen. Deine Demuth, deine Ruhe, dein kindlicher Sinn ist von Trop, Wildheit und Uebermuth verschuttet.

Dein, fagte ber Sohn, ich erinnere mich gang dentlich, daß mir eine Pflanze zuerft das Unglud ber aanzen Erde befannt gemacht bat, feitdem verftebe ich erft. Die Seufzer und Rlagen, Die allenthalben in der gangen Ratur, vernehmbar find, wenn man nur barquf boren will; in den Pftanzen, Rrautern, Blumen und Banmen regt und bewegt fich schmerzhaft nur eine große Bunde, fie find ber Leichnam pormaliger berry licher Steinwelten, fie bieten unferm Muge die fcbrede lichfte Berwesung bar. Jest verftebe ich es mohl, boffe es dies mar, was mir jene Burgel mit ihrem tiefges holten Mechzen fagen wollte, fie vergaß fich in ihrem, Schmerze und verrieth mir alles. Darum find alle arunen Gewächse so erzurnt auf mich, und Rebn mir nach dem Leben; sie wollen jene geliebte Figur in meie nem Bergen ausloschen, und in jedem Frubling mit ihrer vergerrten Leichenmiene meine Geele gewinnen. Unerlandt und tuckifch ift es, wie fie bich, alter Mann, hintergangen baben, benn von beiner Geele haben fie, ganglich Befit genommen. Frage nur die Steine, bu wirft erstaunen, wenn du fie reben borft.

Der Bater sah ihn lange an und konnte ihm, nichts mehr antworten. Sie gingen schweigend zuruck nach hause, und ber Alte mußte sich jest ebenfalls

oor der Luftigkeit seines Sohnes entsesen, denn fie bantte ihm gang fremdartig, und als wenn ein andres Befen aus ihm, wie aus einer Maschine, unbeholfen und ungeschickt heraus spiele. —

Das Ernbtefest follte wieber gefeiert werben, bie Gemeine ging in bie Rirche, und auch Elifabeth jog Ach mit ben Kindern an , um bem Gottesbienke beis sumobnen; ibr Mann machte auch Anstolten, fie au bealeiten, aber noch vor der Rirchenthur fehrte er um, und ging tieffinnend vor bas Dorf hinaus. Er feste fich auf die Anhohe, und fabe wieder die rauchenben Dacher unter fich, er borte ben Gefang und Orgetton von ber Rirche bet, gepuste Rinder tangten und fviele ten auf bem granen Rafen. Bie babe ich mein Leben in einem Traume verloren! fagte er gu fich felbft; Sabre find verfloffen, daß ich von hier binunter flieg. unter die Rinber binein; die Damals bier fvielten. find beute bort ernfthaft in ber Rirche; ich trat auch in bas Gebande, aber beut ift Elifabeth nicht mehr ein blubendes kindliches Dabben, ibre Inamb ift vorüber, ich fann nicht mit ber Schnfucht wie bamale ben Blick ifirer Augen auffuchen: fo babe ich mutbe willig ein hohes ewiges Glud aus ber Acht gelaffen, um ein vergangliches und zeitliches zu gewinnen.

Er ging schnsuchtevoll nach bem benachbarten Balbe, with vertiefte sich in feine bichteften Schatten. Eine scharerliche Stille umgab ihn, teine Luft ruhrte fich in ben Blattern. Inbem fah er einen Mann von ferne auf sich zufommen, ben er fur den Frunden erfannte; er erschraf, und sein erfter Gebante war, jener wurde fein Geld von ihm zueud fordetn. Als die Gestalt etwas nahen tam, sah er, wie sehr er sich geiret hatte,

denn bie Umriffe, welche er mabraunehmen gewähnt, zerbrachen wie in fich felber; ein altes Weib von ber außerften Saffichteit fam auf ihn gu, fie mar in fcmuzige Lumpen gefleidet, ein zerriffenes Zuch biele einige greise Baare jusammen, fie hinkte an einer Rrude. Dit furchterlicher Stimme rebete fie Christian an, und fragte nach feinem Damen und Stanbe; er antwortete ihr umftandlich und fagte barquf: aber mer bift bu? Man nennt mich bas Baldweib, fagte fene. und jedes Rind weiß von mit ju erzählen; baft du mich niemals gekannt? Dit ben lesten Worten wandte fie fich um, und Chriftian glaubte zwischen ben Baumen ben golbenen Schleier, ben hohen Gang, ben machtigen Bau ber Blieber wieber ju ertennen. Er wollte ihr nacheilen, aber feine Augen fanden fie nicht mebr.

Indem jog etwas Glanzendes feine Blicke in bas grune Gras nieder. Er bob es auf und fabe die mas gifche Lafel mit ben farbigen Ebelgeftelnen, mit ber feltsamen Rique wieber, Die er vor fo mandem Sabr verloren batte. Die Gestalt und die bunten Lichter brudten mit ber ploblichften Gewalt auf alle feine Sinne. Er faßte fie recht feft an, um fich ju aberzeugen, bag er fie wieber in feinen Banden halte, und eilte bann bamit nach bem Dorfe gurud. Der Bater begegnete ibm. Gebt, rief er ibm gu, bas, movon ich euch so oft erzählt habe, was ich nur im Traum ju febn glaubte, ift jest gewiß und thaftchaftig mein. Der Alte betrachtete die Lafel lange und fagte: mein Sohn, mir schaubert recht im Bergen, wenn ich bie Lineamente Diefer Steine betrachte und ahnend ben Sinn diefer Bortfffaung ertathe; fieb ber, wie talt

ste fankeln, welche grausame Blide sie von sich geben, blutdurstig, wie bas rothe Ange des Liegers. Birf diese Schrift weg, die dich kalt und grausam macht, die dein Herz versteinern muß:

> Sich die zarten Bluthen keimen, Bie sie aus sich selbst erwachen, Und wie Kinder aus den Traumen Dir entgegen lieblich lachen.

Ihre Farbe ist im Spielen Zugekehrt der goldnen Conne, Deren heißen Ruß zu fuhlen, Das ist ihre hochfte Wonne:

An den Kuffen zu verschmachten, Bu vergehn in Lieb' und Wehmuth; Also stehn, die eben lachten, Bald verwelft in stiller Demuth.

Das ist ihre hochste Freude, Im Geliebten sich verzehren, Sich im Tode zu verklaren, Zu vergehn in susem Leide.

Dann ergießen fie die Dufte, Ihre Geister, mit Entzucken, Es berauschen fich die Lufte Im balsamischen Erquicken.

Liebe kommt zum Menschenherzen, Regt die goldnen Saitenspiele, Und die Seele spricht: ich fühle Was das Schönste sei, wonach ich ziele, Wehmuth, Sehnsucht und der Liebe Schwerzen. Banberdare, unermestiche Schäse, antwortete ber Sohn, muß es noch in den Tiefen der Erde geben. Wer diese ergründen, heben und an sich reißen könntel Wer die Erde so wie eine geliebte Braut an sich zu brücken vermöchte, daß sie ihm in Angst und Liebe gern ihr Rostbarstes gonnte! Das Waldweib hat mich gerufen, ich gehe sie zu suchen. Dier neben an ist ein alter verfallener Schacht, schon vor Jahrhunderten von einem Bergmanne aufgegraben; vielleicht, daß ich be dort sinde!

Er eilte fort. Bergeblich firebte ber Alte, ihn jurud zu halten, jener war seinen Blicken bald ents schwunden. Nach einigen Stunden, nach vieler Ansftrengung gelangte der Bater an den alten Schacht; Er sah die Fußstapfen im Sande am Eingange einges bruckt, und kehrte weinend um, in der Ueberzeugung, daß sein Sohn im Wahnsinn hinein gegangen, und in alte gesammelte Basser und Untiefen versunten sei.

Seitdem war er unaufhörlich betrübt und in Thrasnen. Das ganze Dorf trauerte um ben jungen Pacheter, Elisabeth war untröstlich, die Kinder jammerken laut. Nach einem halben Jahre war der alte Bater gestorben, Elisabeths Eltern folgten ihm bald nach, und sie mußte die große Birthschaft allein verwalten. Die angehäusten Geschäfte entfernten sie etwas von ihrem Kumuner, die Erziehung der Kinder, die Bewirthschaftung des Gutes ließen ihr für Sorge und Gram kelne Zeit übrig. So entschloß sie sich nach zwei Jahren zweiner neuen Heirath, sie gab ihre Hand einem jungen beitern Manne, der sie von Jugend auf geliebt hatte. Aber bald gewann alles im Pause eine andre Gestält.

Scheuren mit Ernichten murben vom Feuer verzehrt. Leute in ber Stadt, bei melden Summen fanden, entwichen mit bem Gelbe. Balb fab fich ber Wirth genothigt, einige Wecker und Biefen au verlaufen : aber ein Mik wachs und theures Sahr brachten ibn nur in neue Berlegenheit. Es fcbien nicht anders, als menn bas fo munderbar erworbene Gele auf allen Begen eine ichleunige Rlucht fuchte; indeffen mehrten fich die Rinder, und Glifabeth fomobl ale ibr Mann murben in ber Bergweiflung unachtsam und faumfelig: er fuchte fich ju gerftreuen, und trant bauffgen und ftarten Wein, ber ibn verbrießtich und jahzornig machte, fo daß oft. Elifabeth mit beißen Babren ihr Etend beweinte. So, mie ihr Blud mich, jogen fich auch bie Freunde im Dorfe von ihnen wend, so daß sie sich nach einis gen Jahren gang verlaffen fahn und fich nur mit Dube von einer Woche gur andern binuber frifteten.

Es waren ihnen nur wenige Schafe und eine Auf übrig gehlieben, welche Elisabeth aft, selber mit den Kindern hutete. So sab sie einst mit ihrer Arbeit auf dem Anger, Leopore zu ihrer Seite und ein sau gendes Lind an der Brust, ale sie von ferne berauf eine, wunderbare Gestalt kommen saben. Es war ein Nann in einem genz zerristenen Rocke, barfüßig, sein Gestalt schwarzbraum von der Sonne verbrannt, von einem langen stwippigen Bart noch mehr entstellt; er trug keine Bedeckung auf dem Lopf, hatte aber von grunem Laube einen Kranz durch sein Haar gestochten, welcher sein wides Inschn noch seltsamer und unbes grissiner machte. Auf dem Rücken trug er in einem sesseschung auf dem Kohn zuge er in einem sesseschung sie sie einem selfgeschungspriehen Sack eine sieben sichte.

Mis er haber fam, feste et feine Laft meber, und bolte fcbmen Athem. Er bot ber Rran auten Tag. Die fich vor feinem Anblide entfeste, bas Dadchen schmiegte fich an ihre Mutter. 216 er ein wenig geruft hatte, fagte er: nun tomme ich von einer febr beschwerlichen Banderschaft aus dem raubesten Gebirge auf Erden, aber ich habe bafür auch endlich die toftbarften Schuse mitgebracht, Die Die Ginbilbung nur benton ober bas Berg fich munichen fann. Geht bier, und :erstaumt! - Er offnete hierauf feinen Sait und fouttete ibn aus; diefer mar voller Riefel, unter benen große Stude Quart, nebft andern Steinen lagen. Es ift nur, fuhr er fort, daß diese Simmelen noch nicht polirt und geschliffen find, barum fehlt es ihnen noch an Muge und Blid; bas außerliche Reuer mit feinem Glange ift noch ju febr in ihren inwendigen Bergen begraben, aber man muß es nur herausschlagen, daß fie fich furchten, bag feine Berftellung ihnen mehr nutt, fo fieht man mohl, wes Geiftes Rind fie find. Er nahm mit biefen Worten einen harten Stein und foling ihn heftig gegen einen andern, fo daß die rothen-Runten heraussprangen. Sabt ihr ben Glang gefeben? rief er aus; fo find fie gang Reuer und Licht, fie erhele len das Dunkel mit ihrem Lachen, aber noch thun fie es nicht freiwillig. - Er pacte hierauf alles wieder forgfaltige in feinen Sad, welchen er: fest gufammen fchnurte. : 3d fenne bich recht gut, fagte er bann wehmuthig, du bift Elifabeth. - Die Frau erschraf. Bie ift bie boch mein Danie befannt, fragte fie mit abnembem Bittern. - Ach, lieber Gott! fagte ber Ungluckselige, ich bin ja der Christian, der einst als Jager ju euch tam, tennst bu mich benn nicht mehr?

Sie wufte nicht, was fie im Erfcheden und tiefe fen Mitleiden fagen follte. Er fiel ihr um ben Sals, und tufte fie. Elisabeth rief aus: O Gottl mein Mann fommt!

Sel ruhig, sagte er, ich bin dir so gut wie gestore ben; dort im Baibe martet schon meine Schone, die Gewaltige, auf mich, die mit dem goldenen Schleier geschmuckt ist. Dieses ist mein liebstas Kind, Leonore. Romm ber, mein theures, liebes Gerz, und gieb mir auch einen Ruß, nur einen einzigen, daß ich einmal wieder deinen Mund auf meinen Lippen suble, dann will ich euch verlassen.

Leonore weinte; sie schmiegte fich an ihre Mutter, die in Schluchzen und Thranen sie halb zum Wandrer tenkte, halb zog sie dieser zu sich, nahm sie in die Arme, und brückte sie an seine Bruft. — Dann ging er still fort, und im Walde sahen sie ihn mit dem entsehlichen Waldweibe sprechen.

Bas ist euch? fragte der Mann, als er Mutter und Tochter blaß und in Thranen aufgeloft fand. Reiner wollte ihm Antwort geben.

Der Ungludliche ward aber seitbem nicht wieber gesehen.

Manfred endigte und fah auf: ich merte, fagte er, meine Buhdrer, noch auffallender aber meine Bubdrerinnen, find blaß geworben.

Gewiß, fagte Emilie, benn ber Schluß ift zu fchrecklich; es ift aber bem Borlefer nicht beffer ergangen, benn er hat mahrend feinem Bortrage mehr als einmal die Farbe gemechfelt.

Bielleicht, fagte Lothar, kann bie Erzählung, bie ich ihnen nun vorzutragen habe, burch ihr grelles Corlorit jene zu trübe Empfindung unterbrechen, wenn auch nicht erheitern. Ich erbitte mir also einige Aufemerksamkeit für ben Inhalt biefer Blätter.

## Liebestauber.

1811

Dief bentend faft Emil an feinem Eliche und erwartete feinem Freund Roberich. Das Licht brannte vor ibm. ber Binterabend mar falt, und er munichte-heut feinen Reifegefahrten berbei, fo gern er mohl fonft beffen Gefellichaft vermieb; benn an biefem Abend wollte er ihm ein Geheimniß entbecken und fich Rath' von ihm erbitten. Der menfchenscheue Emil fand bei allen Bes Schäften und Borfallen bes Lebens fo viele Schwierige teiten, fo unuberfteigliche Sinderniffe, daß ibm das Schickfal faft in einer ironischen Laune biefen Roberich jugeführt ju haben fcbien, ber in allen Dingen bas Gegentheil feines Freundes zu nennen war. Unftat, flatterhaft, von jedem erften Gindruck beftimmt und begeiffert, unternahm er alles, wußte fur alles Rath, war ibm feine Unternehmung ju fcwlerig, fonnte ibn tein Binbernig abichrecten: aber im Berlaufe eines Geschäftes ermubete und erlahmte er eben fo fcnell,

alles was ihn bann hinderte, war für ihn tein Sporn, seinen Eiser zu vermehren, sondern es veranlaßte ihn nur, das zu verachten, was er so hiszg unternommen hatte, so daß Roderich alle seine Plane eben so ohne Ursach liegen ließ und saumselig vergaß; als er sie undersonnen unternommen hatte. Daher verging kein Tag, daß beide Freunde nicht in Arieg-geriethen, der ihrer Freundschaft den Tod zu drohen schien, doch war vielzleicht dassenige, was sie dem Anscheine nach trennte, nur das, was sie am innigsten verband; beide liebten sich herzlich, aber beide kanden eine große Genugthuung darin, daß einer über den andern die gegründetsten Klazgen führen konnte.

Emil, ein reicher funger Mann von reigbarem und melantolischem Temperament, war nach bem Tobe seiner Eltern Berr feines Bermdgens; er hatte eine Reife ans getreten, um fich auszuhilden, befand fich aber nun icon feit einigen Mongten in einer ansehnlichen Stadt, die Freuden des Carnevals ju genichen, um welche er fich niemals bemubte, um bedeutende Berabredungen über fein Bermogen mit Berwandten ju treffen, die er taum noch befucht hatte. Unterwegs mar er auf ben unfteten allzubeweglichen Roberich gestoßen, ber mit feinen Bormundern in Unfrieden lebte, und um fich gang von diefen und ihren laftigen Bermahnungen los ju machen, begierig bie Gelegenheit ergriff, welche ihm fein neuer Freund anbot, ihn als Gefährten auf feiner Reife mitzunehmen. Muf bem Bege hatten De' fich fcon oft wieder trennen wollen, aber beibe batten in jeber Streitigkeit nur um fo hentlichen gefühlt, wie unentbehrlich fie fich maren. Raum maran fie in giner

Stadt aus dem Bagen geffiegen, fo hatte Roberich icon alle Mertwurdigfeiten des Orts gefehen, um fie am folgenden Cage gu vergeffen, mabrend Emil fich eine Boche aus Buchern granblich vorbereitete, nichts aus ber Acht ju laffen, wovon er boch nachber aus Traqbeit vieles feiner Aufmerkfamteit nicht mur-Digte; Roberich hatte gleich taulend Befanntichaften gemacht und alle offentlichen Derter besucht, fuhrte auch nicht felten feine neu erworbenen Kreunde auf Emils einsames Bimmer, wo er biefen bann mit ihnen gallein ließ, wenn fie anfingen ibm Langeweile ju machen. Chen fo oft brachte er ben befcheibenen Emil in Berlegenheit, wenn er beffen Berbienfte und Renutniffe gegen Gelehrte und einfichtspolle Danner über bie Bebubr erhob, und diefen ju verftefin" gab, wie vieles fie in Sprachen, Alterthumern, ober Runftfenneniffen von feinem Freunde fernen tonnten, ob er gleich? felbft niemals die Beit finden tonnte, aber biefe Gegenftande feinen Gefährten anzuhoren, wenn fich bas Gesprach dahin lentte. Bar nun Emil einmal zur Thatigfeit aufgelegt, fo tonnte er fast barauf rechnen, bag fein schwarmender Freund fich in ber Racht auf einem Balle, oder einer Schlittenfarth erfaltet habe, und bas Bett buten muffe, fo daß Emil in Bigfollichaft des lebens digften, unruhigften und mittheilfamften aller Memfchen 

Beute erwartete ihn Emil gewiß, weit er ihm bas feierliche Berfprechen hatte geben milfen, ben Abend mit ihm jugubtingen, um zu erfahren, was sichon feit Bochen feinen tieffinnigen Freund gebellicht und bes angstigt habe. Emil schrieb indes Folgende Berfe nieber.

Wie lieb und hold ift Frühlingsleben, Wenn alle Nachtigallen singen, Und wie die Ton' in Baumen klingen, In Wonne Laub und Bluthen beben.

Wie schon im goldnen Mondenscheine Das Spiel der lauen Abendlufte, Die, auf den Flügeln Lindendufte, Sich jagen durch die stillen haine.

Bie herrlich glangt bie Bofenpracht, Wenn Liebreig rings bie Felder schmudet, Die Lieb' aus tausend Rosen blidet, Aus Sternen ihrer Wonne, Nacht.

Doch schoner bunkt mir, holder, lieber, Des kleinen Lichtleins blaß Geflimmer, Wenn fle fich zeigt im engen Zimmer, Spah' ich in Nacht zu ihr hinuber.

Wie fie die Flechten loft und bindet, Wie fie im Schwung der weißen hand Anschmiegt dem Leibe hell Gewand, Und Krang' in braune Locken windet.

Wie fie die Laute läßt erklingen, Und Tone, aufgejagt, erwachen, Berührt von zarten Fingern lachen, Und scherzend durch die Saiten springen;

Sie einzufangen schickt fie Rlange Gefanges fort, ba flieht mit Scherzen Ber Lon, sucht Schirm in meinem Derzen, Dahin verfolgen die Gefänge. O laft mich boch, ihr Bofen, freis Sie riegeln fich bort ein und fprechen: Richt weichen wir, bis dies wird brechen, Damit du weißt, was Lieben fei.

Emil ftand ungeduldig auf. Es marb finfterer und Roberich tam nicht, bem er feine Liebe ju einer Unbefannten, die ihm gegen über wohnte und ihn tagelang ju Saufe, und Rachte bindurch machend erhielt, betene nen wollte. Best ichallten Ruftritte die Treppe berauf. die Thur, ohne daß man antlopfte, eroffnete fich, und berein traten zwei bunte Dasfen mit widrigen Angefichtern, der eine ein Turfe, in rother und blauer Seibe gefleibet, ber anbere ein Spanier, blafigelb und rothlich, mit vielen ichwankenben Rebern auf dem Bute. ' 216 Emil ungebuldig werben wollte, nahm Roberich die Maste ab, zeigte fein wohl befanntes lachendes Beficht und fagte: ei, mein Liebster, welche gramliche Diene! Sieht man fo aus gur Carnevalszeit? 3ch und unser lieber junger Offizier fommen bich abzuholen, beut ift großer Ball auf bem Mastenfaale, und ba ich weiß, daß du es verschworen haft, anders, als in beinen ichwarzen Rleibern zu gehn, Die bu taglich tragft, fo fomm nur fo mit, wie bu ba bift, benn es ift fcon ziemlich fpat.

Emil war erzurnt und sagte: du haft, wie es scheint, beiner Gewohnheit nach ganz unfre Abrede vers geffen: sehr leib thut es mir, (indem er sich zum Freme ben wandte) daß ich Sie unmöglich begleiten kann, mein Freund ist zu voreilig gewesen, es in meinem Namen zu versprechen; ich kann überhaupt nicht ause gehn, da ich etwas Wichtiges mit ihm abzureden habe,

Wie lieb und hold ift Frühlingsleben, Wenn alle Nachtigallen singen, Und wie die Ton' in Baumen klingen, In Wonne Laub und Blüthen beben.

Wie schon im goldnen Mondenscheine Das Spiel der lauen Abendlufte, Die, auf den Flügeln Lindendufte, Sich jagen durch die stillen Haine.

Bie herrich glangt bie Rosenpracht, Benn Liebreig rings bie Felber schmudet, Die Lieb' aus tausend Rosen blidet, Aus Sternen ihrer Wonne, Nacht.

Doch schoner bunft mir, holder, lieber, Des kleinen Lichtleins blaß Gestimmer, Benn sie fich zeigt im engen Zimmer, Spah' ich in Nacht zu ihr hinuber.

Wie sie die Flechten löst und bindet, Wie sie im Schwung der weißen Hand Anschmiegt dem Leibe hell Gewand, Und Krang in braune Locken windet.

Wie fie die Laute läßt erklingen, Und Tone, aufgejagt, erwachen, Berührt von zarten Fingern lachen, Und scherzend durch die Saiten springen;

Sie einzufangen schickt fie Rlange Gefanges fort, ba flieht mit Scherzen Der Lon, sucht Schirm in meinem Bergen, Dahin verfolgen bie Gefange. O last mich boch, ihr Bofen, freis Sie riegeln fich bort ein und sprechen: Richt weichen wir, bis bies wird brechen, Damit bu weißt, was Lieben fei.

Emil ftand ungebulbig auf. Es marb finfterer und Roberich fam nicht, bem er feine Liebe ju einer Unbefannten, die ihm gegen über wohnte und ihn tagelang su Saufe, und Machte bindurch machend erhielt, befene nen wollte. Jest schallten Fußtritte die Treppe berauf, Die Thur, ohne daß man anflopfte, eroffnete fich, und berein traten zwei bunte Dasfen mit widrigen Anges fichtern, der eine ein Turfe, in rother und blauer Seide gefleidet, ber andere ein Spanier, blafgelb und rothlich, mit vielen ichmankenben Rebern auf bem Sute. ' 218 Emil ungeduldig werden wollte, nahm Roberich die Maste ab, zeigte fein wohl befanntes lachendes Geficht und fagte: ei, mein Liebster, welche gramliche Miene! Sieht man fo aus zur Carnevalszeit? 36 und unfer lieber junger Offizier tommen bich abzuholen, beut ift großer Ball auf bem Mastensaale, und ba ich weiß, daß bu es verschworen haft, anders, gle in beinen ichwargen Rleibern ju gehn, bie bu taglich tragit, fo fomm nur fo mit, wie du da bift, benn es ift icon ziemlich fpat.

Emil war erzürnt und sagte: du haft, wie es scheint, beiner Gewohnheit nach ganz unfre Abrebe vergessen: sehr leid thut es mir, (indem er sich zum Frems ben wandte) daß ich Sie unmöglich begleiten kann, mein Freund ist zu voreilig gewesen, es in meinem Namen zu versprechen; ich kann überhaupt nicht ausegehn, da ich etwas Wichtiges mit ihm abzureden habe,

Der Fremde, welcher bescheiden war und Emils Absicht verstand, entsernte sich: Roberich aber nahm hochst gleichguttig die Maske wieder vor, stellte sich vor den Spiegel und sagte: nicht wahr, man sieht eigentslich ganz scheußlich aus? Es ist im Grunde eine gesschmacklose widerwartige Ersindung.

Das ift gar keine Frage, erwiederte Emit im hoch, ften Unwillen. Dich jur Carifatur machen, und bich betäuben, gehort eben zu ben Bergnugungen, benen bu am liebsten nachjagft.

Weil du nicht tangen magft, Tagte jener, und ben Tang für eine verderbliche Erfindung haltft, so soll auch Niemand andere luftig senn. Wie verdrüßlich, wenn ein Mensch aus tauter Eigenheiten zusammen gesetzt ift.

Gewiß, erwiederte der ergurnte Freund, und ich habe Gelegenheit genug, dies an dir zu beobachten; ich glaubte, daß du mir nach unfrer Abrede diesen Abend schenten murbeft, aber —

Aber es ist ja Carnevat, fuhr jener fort, und alle meine Bekannten und einige Damen erwarten mich auf bem heutigen großen Balle. Bedenke nur, mein Lieber, daß es mahre Krantheit in dir ist, daß dir bergteichen Anstalten so unbillig zuwider sind.

Emil sagte: wer von uns beiden frank zu nennen ift, will ich nicht untersuchen; bein unbegreiflicher Leichtsinn, deine Sucht, dich zu zerstreuen, dein Jagen nach Bergnügungen, die bein Herz teer lassen, scheint wire wenigkens teine Seelengesmocheit; auch in gewissen Dingen konntest du wohl meiner Schwachheit, wenn es benn einmal dergleichen sein foll, nachgeben, und es giebe nichts auf der Welt; was mich so durch und

durch verstimmt, als ein Ball mit seiner fürchterlichen Musik. Man hat sonst wohl gesagt, die Tanzenden mußten einem Tauben, welcher die Musik nicht verznämmt, als Rasende erscheinen; ich aber meine, daß diese schreckliche Musik selbst, dies Umherwirbeln werniger Idne in widerlicher Schnelligkeit, in senen verzmasedeiten Mesodien, die sich unserm Gedächtnisse, ja ich mochte sagen unserm Blut unmittelbar mittheilen, und die man nachher auf lange nicht wieder los werzeben kann, daß dies die Tollheit und Naserei selbst seiz denn wenn mir das Tanzen noch irgend erträglich sein sollte, so mußte es ohne Musik geschehn.

Nun fieh, wie parador! antwortete ber Maskirte; bu tommft so weit, daß du das Naturlichste, Unschnie' digke und Heiterste von der Welt unnaturlich, sa graße lich finden willst.

Ich fann nicht fur mein Gefühl, fagte ber Ernfte, baß mich diese Tone von Rindheit auf ungludlich ges macht, und oft bis zur Berzweiflung getrieben haben: in ber Tonwelt sind sie fur mich die Gespenster, Late ven und Furien, und so flattern fie mir auch ums haupt, und grinsen mich mit entsehlichem Lachen an.

Mervenschwäche, sagte jener, so wie bein übertries' bener Abscheu gegen Spinnen und manch anderes uns schulbiges Gewurm.

Unschuldig nennst du fie, sagte der Berftimmte, weit sie dir nicht zuwider sind. Für denjenigen aber, dem die Empfindung des Etels und des Abscheus, dasselbe unnennbare Grauen, wie mir, bei ihrem Ansblick in der Seele aufgeht: und durch sein ganzes Wessen zucht, sind diese gräßlichen Unthiere, wie Kroten und Spinnen, ober gar die widerwähligste aller Erca-

turen, die Fledermans, nicht gleichgaltig und under beutend, sondern ihr Dasein ist dem seinigen auf das seindlichste entgegengeset. Wahrlich, man mochte über die Ungläubigen lächeln, mit deren Imagination sich Gespenster und grauenhafte Larven, sammt jenen Gesburten der Nacht nicht vereinigen lassen, die wir im Krankheiten sehn, oder die uns Dantes Gemälde zeisgen, da die gewöhnlichste Wirklichkeit um uns her die suchterlichen verzerrten Musterbilder dieser Schrecken uns vorhalt. Sollten wir in der That das Schone lieben können, ohne uns vor diesen Fragen zu entsetzen?

Barum entfegen? fragte Roberich, warum foll uns bas große Reich ber Gemaffer und ber Deere gerabe Diefe Rurchtbarteit vorhalten, an die fich beine Borftellung gewöhnt bat, und nicht vielmehr feltsame, une terhaltende und possirliche Bertleidungen, fo bag bas gange Bebiet nicht anders, als etwa wie ein fomischer Ballfaal angufehn mare? Deine Gigenheiten aber gebn noch weiter, benn fo wie bu die Rose mit einer gemise fen Abgotterei liebst, fo find bir andre Blumen eben fo lebhaft verhaft; mas hat bir nur die aute liebe Reuerlilie gethan, wie fo manch andres Rind des Sommers? So find dir manche Karben juwider, manche Dufte und viele Gedanken, und bu thuft nichts baju, bich gegen biefe Stimmungen ju verbarten, fonbern bu giebst ihnen weichlich nach, und am Enbe wird eine Sammlung von bergleichen Geltsamkeiten bie Stelle einnehmen, die dein 3ch besigen follte.

Emil mar im tiefften Bergen ergurnt und antworttte nicht. Er hatte es nun fonn aufgegeben, fich jenem mitgutheilen, auch foien, ber leichtstunige Breund gar teine Begier zu haben, das Geheimnis zu erfahren, welches ihm sein melantolischer Gefährte mit so wichtiger Miene angekundigt hatte; er saß gleichzultig im Lehnsestel, mit seiner Maste spielend, als er plosslich ausrief: sei doch so gut, Emil, und leih mir deinen großen Mantel.

Bogu? fragte jener.

Ich hore druben in der Kirche Mufik, antwortete Roberich, und habe schon alle Abend diese Stunde verfäumt; heut kontint sie mir recht gelegen, unter deis nem Mantel kann ich diese Kleidung verhergen, auch Maske und Turban darunter verstecken, und wenn sie geendigt ist, mich sogleich nach dem Balle begeben,

Rurrend suchte Emil den Mantel aus dem Schraube, gab ihn dem Aufgestandenen, und zwang sich zu einem tronischen Lächeln. Da hast du meinen turkischen Dolch, den ich gestern gefauft habe, sagte Roderich, indem er sich einhülte, heb' ihn auf; es taugt nicht, dergleichen ernsthaftes Zeug als Spielerei bei sich zu haben; man kann denn doch nicht wissen, wozu es gemisbraucht würde, wenn Zank oder anderer Unfug die Gelegenheit herbei sührte; morgen sehn wir uns wieder, lebe wohl und bleibe vergnügt. Er wartete auf keine Erwiederung, sondern eilte die Treppe hinunter.

Als Emil allein war, suchte er seinen Born gu vergessen und das Betragen seines Freundes von der lächerlichen Seite zu nehmen. Er betrachtete den blanten schon gearbeiteten Dolch, und sagte, wie muß es doch dem Menschen sein, der solch scharfes Eisen in die Bruft des Gegners sidst, oder gar einen geliebten Gegenstand damit verlegt? er schloß ihn ein, tehnte-

bann behutfam bie gaben feines Fenfters jurftif und fab über die enge Gaffe. Aber fein Licht reate fich: es mar finfter im Baufe gegenüber; Die theure Geftalt; Die bort mobnte, und fich um biefe Zeit bei bauslicher Befchaftigung ju geigen pflegte, ichien entfernt. Biels leicht gar auf bem Balle, bachte Emil, fo menig es auch ihrer eingezogenen Lebensart ziemte. Dloblich aber geigte fich ein Licht, und die Rleine, welche feine unbefannte Geliebte um fich hatte, und mit ber fie fich am Lage wie am Abend vielfältig abgab, trug ein Lidit burth bas Bimmer und lehnte bie Renfterlaben an. Gine Spalte blieb bell, groß genug, um von Emile Standpuntt einen Theil bes fleinen Bimmers ju aberfchauen, und dort ftand oft ber Glucfliche bis penh: Mitternacht wie bezaubert, und beobachtete jebe Bewegung ber Sand, jebe Diene feiner Geliebten: er freute fich, wenn fie bem fleinen Rinde lefen lebrte, ober es im Raben und Striden untertichtete. ' Auf frine: Ertundiquing hatte er erfahren, daß die Rleine eine arme Waife fei, bie bas fcone Madchen mitleidig au fich genommen batte ... um fie zu erziehn. Freunde begriffen, nicht, marum er in dieset engen: Gaffe mohne in einem : unbequemen Saufe, weshalb man ibn fo wenig in Gefellichaften febe, und womit er fich beschäftige. Unbeschäftigt, in ber Einfamteit,: mar er gludlich, nur ungufrieben mit feinem menfchenscheuen Charafter, daß er es nicht mage die nabere Befanntschaft diefes schonen Wofens ju fuchen, fo freundlich fie auch einigemal am Lage. gegrußt und gedantt batte. Er mußte nicht, daß fie eben fo trunfen ju ihm bimbber spahte, und abnote nicht, welche Buniche fich in ihrem Bergen bilbeten

welcher Unftrengung, welcher Opfer fle fich fahig fahtte, um eine gum Befig feiner Liebe ju gelangen.

Nachbem er einigemal auf und nieder gegangen mar, und bas licht fich mit bem Rinde wieber ents' fernt hatte, faßte er ploblich ben Entftbing, feiner Red aung und Ratur zuwider auf ben Ball zu geben, weil es ibm einfiel . daß feine Unbefannte eine Ausnahme von ihrer eingezogenen Lebensweise tonne gemacht haben; um auch einmal die Belt und ihre Zerfreuungen gu genießen Die Gaffen maren bell erleuchtet, ber Schnet fnifterte unter feinen Sugen, Bagen rollten ihm vors über und Masten in den verschiedensten Erachten vill fen und zwitscherten an ihm vorbei. Aus vielen Saus fern ertonte ibm die fo verhafte Sangmilit, und & tonnte es nicht über fich gewirnen, auf bem furgeftes Bege nach dem Saale ju gebn, ju welchem aus allen Richtungen die Menschen ftromten und braugten. : Et ging um die alte Rirche, beschaute ben boben Ehurmi ber fich ernft in ben nachtlichen himmel erhub, und freute fich ber Stille und Ginfamteit bes abgelegeneit Plates. In ber Bertiefung einer großen Rirchenthur, beren mannichfaltiges Bilbmerk er immer mit Luft besfchaut, und fich babei ber alten Runft und vergangeneti Reiten erinnert batte, nabm er auch: jego Plat, um. fich auf menige Augenblicke feinen Betrachtungen gut überlaffen. Er fant nicht lange, als eine Rigur feine Aufmerksamkeit an fich jog, die unrubig auf und nieber ging, und jemant ju erwarten fchien. Beim Schein; tiner Laterne, die vor einem Marienbilbe brannte, une terschied er genau das Gesicht, so wie die wunderliche! Reidung. Es war ein altes Beib von ber außerften. Säflichkeit, Die um fo mehr in bie Angen fiel, weit.

fie gegen ein icharlachrothes Leibchen, bas mit Gold befest war, bochft abentheuerlich abstach: ber Rock. Den fie trug, mar buntel, und die Saube ihres Rope fes alanite ebenfalls von Golb.' Emil glaubte anfangs eine geschmacklofe Maste ju febn, die fich hicher vers fret habe, aber balb mar er beim hellen Scheine uberseugt, baß bas alte braune und runglichte Geficht ein wirfliches und fein nachgeahmtes fei. Es mahrte nicht lange, fo ericbienen zwei Manner in Manteln gebullt, bie fic bem Orte mit behutfamen Schritten ju nabern fcbie nen, indem fie ofter von den Seiten ichauten, ob ihnen Miemand folge. Die Alte ging auf fie gu. Sabt ihr Die Lichter? fragte fie haftig und mit einer rauben Stimme. Dier find fle, fagte ber Gine, ber Dreis ift ench be-Zannt, macht Die Sache gleich richtig. Die Alte fcbien Gelb ju geben, welches ber Dann unter feinem Dans tel nachzählte. Ich verlaffe mich barauf, fing die Alte wieber an, bag fie gant nach ber Borfdrift und Runft acqoffen find, bamit die Birfung nicht ausbleibt. obne Sorgen, fagte jener, und entfernte fich fcnell.

Der andre, welcher zuruck geblieben, war ein junger Mann; er nahm die Alte bei der Hand und sagte: ift es möglich, Alexia, daß dergleichen Ceremonien und Formeln, diese settsamen alten Sagen, an welche ich nie habe glauben können, den freien Willen des Mensschen fesseln, und Liebe und Haß etregen könnten? So ist es, sprach das rothe Weib, aber eins muß zum andern kommen, nicht bloß diese Lichter, in der Mitternacht des Neumonden gegossen, mit Menschensblut getrankt, nicht die Zauberformeln und Antusungen allein können es ausrichten, sondern noch manches andre gehört dazu, das der Kunstverständige wohl kennt.

So verlaß ich mich auf bich, fagte ber Rrembe. More gen nach Mitternacht bin ich euch zu Diensten. ante wortete die Alte: ibr werdet ja nicht der erfte fein, ber mit meiner Rundschaft unzufrieden ift; heute, wie ibr gehort habt, bin ich fur jemand andere bestellt, auf beffen Sinn und Berftand unfere Runft gewiß nache drucklich wirken foll. Die letten Borte fagte fie mit balbem Lachen, und beibe gingen aus einander und entfernten fich nach verschiedenen Richtungen. Emil trat schaubernd aus ber bunkeln Rische hervor und erhob feine Blicke jum Bilbe ber Jungfrau mit bem Rinbe : vor beinen Augen, bu Solbfelige, fagte er halb laut. erfrechen fich die Greuel ihre Abrede zu treffen. um ihren abscheulichen Betrug zu verhandeln, boch fo, wie bu bein Rind in Liebe umfanaft, fo halt uns alle bie unfichtbare Liebe in fuhlbaren Armen, und unfer armes Berg flooft in Rreube wie in Angst einem großeren entgegen, bas uns niemals verlaffen wirb. jogen über die Spite des Thurms und das schroffe Dach der Rirche hinmeg, Die emigen Sterne ichauten funkelnd und mit freundlichem Ernft hernieder. und Emil mandte fich entschlossen von diesen nachtlichen Schauern und gedachte ber Schonheit feiner Unbefann. ten. Er betrat wieder die belebten Gaffen, und lentte nach bem hellerleuchteten Ballbaufe ein, von welchem ibm Stimmen, Bagengeraffel, und in einzelnen Paufen die larmende Mufit entgegen Schallten.

Im Saale verlor er sich sogleich im fluthenben Getummel, Lanzer umsprangen ihn, Masten schossen an ihm hin und ber, Pauten und Trompeten betaubten sein Ohr, und ihm war, als sei bas menschliche leben selber nur ein Traum. Er ging durch bie Reihen,

IV. Banb.

· und nur fein Muge blieb mach, um jene geliebten Mugen und jenes ichone Saupt mit ben braunen Locken aufzusuchen, nach beffen Unblick er fich beut inniger fehnte als fonft, und dem angebeteten Befen both innerlich Botwurfe machte, daß es fich in diefem fiurmenden Meer der Berwirrung und Thorheit untertaus den und verlieren fonne. Mein, sprach er zu sich felbft, tein Berg, welches liebt, wird fich biefem muften Braufen dfinen wollen, in welchem Sehnsucht und Thranen verhohnt und mit dem ichmetternben Gelache ter milber Trompeten verspottet werben. Das Gaus feln der Baume, das Riefeln der Quellen, Lautenfchlag und ebler Gefang, welcher voll aus bem bewege ten Bufen ftromt, find die Tone, in welchen Liebe So aber donnert und jubelt die Bolle in der Raferei ihrer Bergweiflung.

Er fand nicht, was er suchte, denn zu dem Glausben, daß sein geliebtes Angesicht sich vielleicht unter eine widrige Maske verborgen habe, konnte er sich unmöglich bequemen. Schon war er dreimal den Saal aufund abgewandert und hatte alle sigenden und ummaskirten Damen vergeblich gemustert, als sich der Spanier zu ihm gesellte und sagte: schon, daß sie doch noch gekommen sind; sie suchen vielleicht ihren Freund?

Emil hatte ihn gang vergeffen; er sagte aber besschämt: in der That, ich wundre mich, ihn hier nicht zu treffen, denn seine Maste ist kenntlich genug.

Biffen sie, was der wunderliche Mensch treibt? antwortete der junge Offizier; er hat weder getanzt, noch sich lange im Saale aufgehalten, denn er fand sogleich seinen Freund Anderson, der vom Lande herein gekommen ist; ihr Gespräch siel auf die Literatur, und

da dieser das neulich herausgekommene Gedicht noch nicht kannte, so hat Roberich nicht eher geruht, bis man ihm eins der hintern Zimmer aufgeschlossen hat, dort fist er mit seinem Gefährten bei einer einsamen Kerze und liest ihm das ganze Werk vor.

Das fieht ihm abnlich; fagte Emil, benn er befteht gang aus laune. 3ch habe alles angewandt, und felbit freundschaftliche Zwistigkeiten nicht gescheut, um es ihm abzugerodhnen, immer ex tempore ju leben und sein ganges Dafein in Impromptus auszuspielen: allein diese Thorheiten find ihm fo and Berg gewachsen, daß er sich eher vom liebsten Freunde, als von ihnen trennen murbe. Das namliche Wert, welches er fo liebt. daß er es immer bei fich tragt, hat er mir neulich vorlesen wollen, und ich hatte ihn fogar bringend barum gebeten; wir waren aber taum über ben Unfang, indef ich gang ben Schonheiten hingegeben mar, als er ploblic auffprang, mit ber Ruchenschurze umgethan jurucktehrte, mit vielen Umftanden Feuer anschuren ließ, um mir Beeffteats ju roften, ju welchen ich fein Berlangen trug', und die er fich am besten in Europa ju machen einbildet, ob fie ihm gleich bie meiften Dale verunglucken.

Der Spanier lachte. Ift er nie verliebt gewefen? fragte er.

Auf feine Beise, erwiederte Emil sehr ernst; so, als wollte er über sich und die Liebe spotten, in viele jugleich, und nach seinen Borten bis zur Berzweife lung, die er aber insgesamt in acht Tagen wieder vers geffen hatte.

Sie trennten fich im Getummel, und Emil begab fic nach bem abgelegenen Bimmer, aus welchem er

seinen Freund schon von fern laut deflamiren horte. Ab, ba bift bu ja auch, rief ihm dieser entgegen; das trifft sich gut, ich bin nur eben über die Stelle him über, bei der wir neulich unterbrochen wurden; setze bich, so kannst du mit zuhoren.

Ich bin jest nicht in ber Stimmung, sagte Emil, auch scheint mir biese Stunde und biefer Ort wenig geschieft ju einer folden Unterhaltung.

Warum nicht? antwortete Roberich; es muß sich alles nach unserm Willen bequemen, jede Zeit ist gut baju, sich auf eine eble Weise zu beschäftigen. Ober willst du lieber tanzen? Es fehlt an Tanzern, und bu kannst bich heut mit einigen Stunden herumspringens und einem Paar ermabender Beine bei vielen dankbaren Damen ziemlich beliebt machen.

Lebe mohl, rief jener schon in der Thur, ich gehe nach Sause.

Noch ein Wort! rief ihm Roberich nach: ich verreise morgen in aller Frühe mit diesem herrn auf einige Tage über Land; ich spreche aber noch bei dir vor, um Abschied zu nehmen. Schlässt du, wie es wahrscheinlich ist, so bemühe dich nur nicht, auszumachen, denn in drei Tagen bin ich wieder bei dir. — Der wunderlichste aller Menschen, fuhr er fort, gegen seinen neuen Frennd gewandt, so schwerfällig, misslaunig, ernsthaft, daß er sich jede Freude verdirbt, oder vielmehr, daß es für ihn teine Freude giebt. Alles soll edel, groß, erhaben sein, sein Herz soll an allem Antheil nehmen, und wenn er selbst vor einem Pupppenspiele stände; wenn sich bergleichen nun nicht zu seinen Prätensionen verstehen will, die warlich ganz unssnnig sind, so wird er tragisch gestimmt, und sindet

die ganze Belt roh und barbarisch; da draußen verlangt er ohne Zweisel, daß unter den Masken einem Pantalon und Policinell das Herz voll Sehnsucht und überirdischer Triebe glübe, und daß der Arlechin über die Nichtigkeit der Welt tiefsinnig philosophiren soll, und wenn diese Erwartungen nicht eintreffen, so treiten ihm gewiß die Thranen in die Augen, und er wendet dem bunten Schauspiel zerknirscht und verachtend den Nücken.

Er ift also melanfolisch? fragte ber Buborer.

Das eigentlich nicht, antwortete Roderich, sondern nur von zu zärtlichen Eltern und sich selbst verzogen. Er hatte sich angewöhnt, regelmäßig wie Sbbe und Fluth sein Herz bewegen zu lassen, und bleibt diese Rührung einmal aus, so schreit er Mirakel und möchte Prämien ausseigen, um Physiker aufzumuntern, diese Naturerscheinung genügend zu erklären. Er ist der beste Mensch unter der Sonne, aber alle meine Mühe, ihm diese Berkehrtheit abzugewöhnen, ist ganz umsonst und verloren, und wenn ich nicht für meine gute Meisnung Undank davon tragen will, muß ich ihn gewähren lassen.

Er sollte vielleicht den Arzt gebrauchen, bemerkte jener.

Es gehort mit zu seinen Eigenheiten, antwortete Roberich, die Medizin durch und durch zu verachten, denn er meint, jede Krankheit sei in jeglichem Mensschen ein Individuum, und konne nicht nach altern Bahrnehmungen, oder gar nach sogenannten Theorien geheilt werden; er wurde eher alte Weiber und sympasthetische Kuren gebrauchen. Eben so verachtet er auch in andrer Sinsicht alle Borsicht und alles was man

Ordnung und Mäßigfeit nennt. Bon Rinbbeit auf ift ein ebler Mann fein Abeal gewefen, und fein bochftes Bestreben, bas aus sich ju bilben, mas er fo nennt. bas heißt hauptfachlich eine Derfon, die die Berache tung ber Dinge mit ber bes Gelbes anfangt; benn um nur nicht in ben Berdacht ju gerathen, bag er hauss balterisch fei, ungern ausgebe, ober irgend Rucficht auf Geld nehme, fo wirft er es bochft thoricht wea. ift bei feiner reichlichen Ginnahme immer arm und in Berlegenheit, und wird ber Thor von jedwedem, ber nicht gang in bem Ginne ebel ift, in welchem er es fich ju fein porgefest bat. Gein Freund ju fein, ift aber die Aufgabe aller Aufgaben, benn er ift fo reige bar, daß man nur huften, nicht ebel genug effen, ober gar die Bahne ftochern barf, um ihn tobilich ju bes leidigen.

War er nie verliebt? fragte ber Freund vom Lande.

Wen follte er lieben? antwortete Roderich, er versachtete alle Tochter ber Erbe, und er durfte nur bes merken, daß sein Ideal sich gern pußte, oder gar tangte, so wurde sein Herz brechen; noch schrecklicher, wenn sie das Ungluck hatte, den Schnupsen zu bestommen.

Emil stand indessen wieder im Getummel; aber ploglich übersiel ihn jene Angst, der Schreck, der so oft schon in solcher erregten Menschenmenge sein Herz ergriffen hatte, und jagte ihn aus dem Saale und Hause, über die den Gassen hinweg, und erst auf seinem einsamen Zimmer fand er sich und seine ruhige Besinnung wieder. Das Nachtlicht war schon angegundet, er hieß dem Bedienten sich nieder legen; bru-

ben war alles fill und finfter, und er feste fich, um in einem Gebichte seine Empfindungen über ben Ball auszuströmen. —

Im herzen war es stille,
Der Wahnsinn lag an Ketten;
Da regt sich boser Wille,
Vom Kerker ihn zu retten,
Den Tollen los zu machen:
Da hort man Pauken klingen,
Da bricht hervor mit Lachen
Trommeten Klang und Krachen,
Dazwischen Fidten singen,
Und Pfeisentone springen
Mit gellendem Geschrei
Zwischen drohnenden tonenden Geigen
In rasender Wuth herbei,
Das wilde Gemuth zu zeigen,
Und grimmig zu morden das stille kindliche Schweigen.—

Bohin dreht fich der Reigen?
Bas sucht die springende Menge
Im windenden Gedränge? —
Borüber! Es glänzen die Lichter,
Bir tummeln uns näher und dichter,
Es jauchzt in uns das blode Herz;
Lauter tonet,
Grimmer drohnet
Ihr Cymbeln, ihr Pfeifen! betäubet den Schmerz,
Er werde zum Scherz! —

Du winkft mir, holdes Angesicht? Es lacht der Mund, der Augen Licht; Derbel, daß ich dich fasse,
Im Schweben wieder lasse;
Ich weiß, die Schönheit bald zerbricht,
Der Mund verstummt, der lieblich spricht,
Dich faßt des Todes Arm.
Was winkst du, Schädel, freundlich mir?
Rein Rummer mir, nicht Angst und Harm,
Daß du so bald erbleichest hier,
Wohl heut, wohl morgen.
Was sollen die Sorgen?
Ich lebe und schwebe im Reigen vorüber vor dir. —

Heut lieb ich bich,
Jest meinst du mich;
Ich, Noth und Angst sie lauern
Schon hinter diesen Mauern,
Und Seuszer schwer und thränend Leid
Stehn schon bereit,
Dich zu umstricken;
Froh laß uns blicken
Bernichtung an und grausen Tod;
Was will die Angst, was will uns Noth?
Wir brücken
Im Taumel die Hand;
Mich rührt dein Gewand,
Du schwestest dahin, ich taumle zurück —
Auch Berzweissung ist Glück.

Aus biefem Entzüden, Und was wir heut lachten, Entsprießt wohl Berachten Und giftiger Neib; O herrliche Zeit! Wenn ich bich verfihne, Binkt bort mir die Schone, Und wird meine Braut; Die andere schaut Noch fuhner barein; Soll dies es benn sein? —

So taumeln mir alle Im Schwindel die Balle . Des Lebens binab, Rein Lieben, fein Leben, Rein Gein uns gegeben, Mur Traumen und Grab: Da unten bedecken Bobl Blumen und Rlee Moch grimmere Schreden, Doch wilberes Weh: Drum lauter ihr Enmbeln, bu Pautentlang, Doch fcbreiender gellender Bornergefang! Ermuthiget schwingt, dringt, springt ohne Rub, Weil Lieb uns nicht Leben Rein Berg bat gegeben, Mit Jauchen dem greulichen Abgrunde gul

Er hatte geendigt und stand am Fenster. Da tam sie gegen über herein, so schon, wie er sie noch nie gesehn hatte, das braune haar aufgelost wogte und spielte in muthwilligen Locken um den weißesten Nacken; sie war nur leicht bekleidet und schien noch vor Schlasengehn zu später Nachtzeit einige häusliche Arbeiten verrichten zu wollen, denn sie stellte zwei

Lichter in zwei Ecken des Zimmers, ordnete ben Teppich auf dem Tische, und entsernte sich wieder. Noch war Emil in seinen sußen Traumereien versunken, und wiederholte sich in seiner Phantasie das Bild seiner Geliebten, als zu seinem Entsegen die fürchterliche, die rothe Alte durch das Zimmer schritt; gräßlich leuchtete von ihrem Haupt und Busen das Gold im Widerschein der Lichter. Sie war wieder verschwunden. Sollte er seinen Augen trauen? War es kein Blendwerk der Nacht, welches ihm seine eigne Einbildung gespenstisch vorüber geführt hatte?

Aber nein, fie tehrte gurud, noch gräßlicher als guvor, benn ein langes greifes und ichwarzes Saar flog wild und ungeordnet um Bruft und Ruden; bas schone Dadochen folgte ibr, blag, entstellt, die fcon: ften Brufte ohne Bulle, aber bas gange Bild einer Statue von Marmor ahnlich. Gie hatten zwischen fich bas fleine liebliche Rind, welches weinte und fich an die Schone bittend schmiegte, die nicht ju ihm bernies Das Rindlein bielt flebend die Bandchen empor, ftreichelte Sals und Bange ber blaffen Scho. Sie aber hielt es fest am haar und mit ber andern Sand ein filbernes Beden; die Alte gudte murs melnd bas Meffer und burchschnitt ben weißen Sals ber Kleinen. Da mand fich hinter ihnen etwas bervor. bas beide nicht zu seben schienen, sonft hatten fie fich wohl eben fo inniglich wie Emil entfest. Ein fceußs licher Drachenhals malte fich schuppig langer und lans ger aus ber Dunkelheit, neigte fich über bas Rind bin, bas mit aufgeloften Gliebern ber Alten in ben Armen bing, die schwarze Zunge leckte vom sprudelnden rothen Blut, und ein grun funkelndes Auge traf burch bie

Spalte hindber in Emils Blid und Gehirn und Berg, daß er im felben Augenblid ju Boden fturgte.

Leblos traf ihn Roberich nach einigen Stunden.

Am heitersten Sommermorgen saß in gruner Laube eine Gesellschaft von Freunden um ein schmackhaftes Frühstück versammelt. Man lachte und scherzte, alle stießen freudig oft mit den Glasern auf die Gesundheit des jungen Brautpaares an, und wünschten ihm Deil und Gluck. Bräutigam und Braut waren nicht zus gegen, denn die Schone war noch mit ihrem Schmucke beschäftiget, und der junge Ehemann lustwandelte, seinem Glucke nachsinnend, einsam in einem entsernten Baumgange. Schade, sagte Anderson, daß wir keine Musik haben sollen; alle unsere Damen sind unzufries den und haben noch nie so sehr zu tanzen gewünscht, als gerade heut, da es nicht geschehn kann; aber es ist ihm zu sehr zuwider.

Ich kann es euch wohl verrathen, sagte ein junger Officier, daß wir dennoch einen Ball haben werden, und zwar einen recht tollen und geräuschigen; alles ift schon eingerichtet und die Musikanten sind schon heims lich angekommen und unsichtbar einquartiert. Noderich hat alle diese Einrichtungen getroffen, denn er sagt, man musse ihm nicht zu viel nachgeben, und am wes nigsten beut seine wunderlichen Launen anerkennen.

Er ift auch ichon viel menschlicher und umgänglis cher als ehemats, fagte ein anderer junger Mann, und darum glaube ich, wird ihm diese Abanderung nicht einmal unangenehm auffallen. Ift boch biefe ganze

Beirath fo ploglich gegen unfer aller Erwarten eingestreten.

Sein ganges Leben, fubr Anderson fort, ift fo fonderbar, wie fein Charafter. Ihr wißt ja alle, wie er im porigen Berbft auf einer Reife, die er machen wollte, in unfrer Stadt ankam, fich ben Binter bier aufhielt, wie ein Melantolischer fast nur in feinem Bimmer lebte, und fich meder um unfer Theater noch andre Bergnus aungen fummerte. Er war beinah mit Roberich, feis nem pertrauteften Rreunde, gerfallen, weil biefer ibn ju gerftreuen suchte, und nicht jeder feiner finftern Laus nen nachgeben wollte. Im Grunde mar feine ubers triebene Reixbarteit und Berftimmung wohl Rrantheit, Die fich in feinem Rorper jubereitete; benn, wie euch nicht unbefannt ift, murbe er por vier Monaten vom beftigften Mervenfieber befallen, fo, bag wir ibn alle Machdem feine Phantafien fcon aufgeben mußten. ausgerafet hatten, und er wieber ju fich tam, batte er fein Bedachtniß fast gang eingebußt, nur feine frubes ren Rinder, und Jugendjahre maren ihm gegenwartig, und er fonnte fich burchaus nicht erinnern, mas mabe rend feiner Reife oder vor feiner Rrantheit fich mit ibm zugetragen habe. Er mußte alle feine Freunde. felbst ben Roberich, von neuem kennen lernen; nur nach und nach mart ce lichter in feinem Innern, und Die Bergangenheit und mas ihm widerfahren, trat wies ber, jedoch immer nur fdmach beleuchtet, in fein Ges bachtniß gurud. Sein Obeim hatte ihn gu fich in bas Baus genommen, um ihn beffer gu verpflegen, und er war wie ein Rind, und ließ alles mit fich machen. 26 er jum erstenmal ausfuhr, und bei ber Fruhlings: marme ben Dart besuchte, fab er abseits vom Bege

ein Madchen in tiefen Gebanken fiten. Gie fab auf. ihr Blick traf ben feinigen, und wie von einer unbegreiflichen Begeifterung ergriffen, ließ er anhalten, flieg aus, feste fich ju ihr, faßte ihre Banbe, und ergoß fich in einen Strom von Thranen. Man mar von neuem fur feinen Berftand besorgt; aber er murbe ruhig, heiter und gesprachig, ließ sich bei ben Eltern bes Madchens vorstellen, und hielt fogleich beim erften Befuch um ihre Band an, die fie ihm auch aufagte, da die Eltern ihre Einwilligung nicht verweigerten. Er war glucklich und ein neues Leben ging in ihm auf; mit jedem Lage mart er gefunder und gufriedener. So befuchte er mich por acht Sagen auf meinem Land. gute bier; es gefiel ibm über bie Dagen, und gwar fo, daß er nicht rubte, bis ich es ihm verkaufen mußte. Es lag nur an mir, feine Leidenschaftlichfeit zu meis nem Bortheil und feinem Schaben ju benugen, benn was er will, will er heftig und ploklich vollendet. Sogleich machte er feine Ginrichtungen, ließ Gerathe berschaffen, um hier noch die Sommermonate ju mobe nen, und fo find wir benn alle heut ju feiner Sochzeit in meinem ebemaligen Wohnfige versammelt.

Das haus war groß und lag in ber schönsten' Gegend. Die eine Soite sah nach einem Flusse und angenehmen hügeln hinüber, rund um von mannich, saltigen Gebuschen und Baumen umgeben, unmittelbar davor lag ein Garten mit duftenden Blumen. hier waren die Orangen und Citronen Baume in einem großen offenen Saale aufgestellt, und kleine Thuren suhrten zu Borrathskammern, Kellern und Speiseges wölben. Bon der andern Seite breitete sich ein grusnender Biesenplan aus, an welchen ohne andre Bers

bindung ein Part grangte; hier bilbeten die beiden langen Ringel bes Saufes einen geraumigen Bof, und auf breien über einander ftebenden Gaulenreihen verbanben breite offene Bange alle Rimmer und Gale des Gebaudes, wodurch der Bohnfig von diefer Seite einen reizenden. ja munderbaren Charafter erhielt, ins bem fich beständig Riquren in mannichfaltigen Geschäfe ten in diesen geraumigeren Sallen bewegten; amischen ben Gaulen und aus jedem Bimmer traten neue Befalten hervor, und erschienen oben oder unten wieder, um fich in andern Thuren zu verlieren; auch verfame melte fich Gefellschaft bort jum Thee ober Spiel, und badurch gewann von unten das Gange bas Unfehn eines Theaters, vor welchem jedermann mit Luft verweilte, und in Gebanfen die feltsamften und angies benoften Begebenheiten oben erwartete.

Die Gesellschaft ber jungen Leute wollte eben aufftehn, als die geschmuckte Braut burch den Garten ging und ju ihnen trat. Gie mar in violettem Same met gefleidet, ein funkelnder Salsichmud wiegte fich auf bem glangenden Nachen, toftbare Spigen ließen ben weißen schwellenden Bufen burchschimmern, bas braune haar ward burch den Morthen ; und Blumens frang reigender gefarbt. Gie grußte alle freundlich, und die Junglinge maren von der hohen Schonheit uberrascht. Gie hatte Blumen im Garten gepfludt, und mandte fich jest nach bem innern Saufe, um nach ber Ordnung des Mahles ju feben. Man batte in bem untern offnen Gange bie Tafeln hingestellt: blen: bend schimmerten die Tische mit den weißen Gebecken und Rriftallen, eine Fulle mannichfarbiger Blumen glangte aus zierlichen Gefägen berunter; buftenbe arunc

und bunte Kranze schlangen sich um die Saulen, und reizend war der Anblick, als die Braut sich sezt mit holdseliger Bewegung zwischen dem Schimmer der Blusmen neben den Lischen und Saulen wandelnd bewegte, das Ganze prüfend überschaute, und dann verschwand, und höher hinauf noch einmal wieder erschien, um ihr Zimsmer zu öffnen. Sie ist das reizendste und schönste Mädchen, das ich se getannt habel rief Anderson aus: unser Freund ist glücklich!

Selbst ihre Blaffe, nahm der Offizier das Wort, erhoht ihre Schonheit: die braunen Augen bligen über den bleichen Wangen und unter den dunkeln Haaren so mächtiger hervor; und diese wunderbare fast brennende Rothe der Lippen macht ihr Angesicht zu einem wahrs haft zauberischen Bilde.

Der Schein stiller Melankolie, fagte Anderson, welscher fie umglebt, umfließt fie wie mit hoher Majeftat.

Der Brantigam trat zu ihnen, und fragte nach Roberich; sie hatten ihn alle schon langst vermißt und konnten nicht begreifen, wo er sich aufhalten mochte. Alle gingen, um ihn zu suchen. Er ist unten im Saal, sagte endlich ein junger Mensch, den sie eben, salls fragten, zwischen allen Bedienten und Rutschern, denen er Kartenkunste macht, die sie nicht genug bes wundern konnen. Sie traten hinein und unterbrachen die schallende Berwunderung der Dienerschaft, indes sich Roderich nicht storen ließ, sondern frei in seinen magischen Kunststucken fortsuhr. Als er geendigt hatte, ging er mit den übrigen in den Garten und sagte: ich thue es nur, um diese Menschen im Glauben zu stärken, denn diese Kunste bringen ihrer Kutscher-Freis

geisterei auf lange einen Stoß bei, und helfen gu ihrer Bekehrung.

Ich sehe, sagte ber Brautigam, baß mein Freund unter seinen übrigen Talenten auch bas eines Charlatans nicht zu geringe achtet, um es auszubilden.

Wir leben in einer wunderlichen Zeit, antwortete jener: man foll heut ju Sage nichts verachten, benn man weiß nicht, wozu es zu gebrauchen ift.

Als die beiden Freunde sich allein befanden, wandte sich Emil wieder in den dunkeln Baumgang und sagte: Warum bin ich an diesem Tage, welcher der gluck- lichste meines Lebens ist, so trube gestimmt? Aber ich versichere dich, so wenig du es auch glauben willst, es paßt nicht für mich, mich in dieser Menge von Mensschen zu bewegen, für jeden Ausmerksamkeit zu haben, keinen dieser Berwandten von ihrer und meiner Seite zu vernachlässigen, den Eltern Ehrsurcht zu beweisen, die Damen bekomplimentiren, die Ankommenden empfangen, und die Dienstboten und Pserde gehörig zu versorgen.

Das macht sich ja alles von selbst, sagte Roberich; sieh, bein haus ist recht auf bergleichen eingerichtet, und bein haushofmeister, ber alle hande voll zu thun und alle Beine voll zu laufen hat, ist recht wie bazu geschaffen, alles ordentlich zu betreiben, um die allergrößte Gesellschaft aus Berwirrung zu erretten und mit Anstand zu bewirthen. Ueberlaß das ihm und deiner schonen Braut.

Heute Morgen, noch vor Sonnenaufgang, sagte Emil, wandelte ich burch bas Geholz; mir war feier, lich zu Muthe, ich fühlte recht im Innern, wie mein Leben nun bestimmt sei und ernst werbe, wie diese

Liebe mir heimath und Beruf erschaffen hat. Ich kam dort der Laube vorüber; ich horte Stimmen: es war meine Geliebte in einem traulichen Gespräch. Ift es nun, sagte eine fremde Stimme, nicht so gekommen, wie ich gesagt hatte? Gerade so, wie ich wußte, daß es geschehen wurde? Ihr habt euren Bnnsch, darum seid nun auch froh. Ich mochte nicht zu ihnen treten; nachher ging ich der Laube näher, doch hatten sich beide schon entsernt. Aber ich sinne und sinne: was wollen diese Worte bedeuten?

Roberich sagte: sie mag bich vielleicht schon långst geliebt haben, ohne baß bu es wußtest; bu bist besto gludlicher.

Eine spate Nachtigall erhub sezt ihren Gesang und schien bem Liebenden heil und Wonne zuzurusen. Emil wurde tiefsinniger. Komm mit mir, um bich auszuheistern, sagte Roderich, in das Dorf hinunter, da sollst du ein zweites Brautpaar sehn, benn du mußt dir nicht einbilden, daß du heut allein Hochzeit seierst. Ein junger Knecht ist in Langeweile und Einsamkeit mit einer altern garstigen Magd zu vertraut geworden, und der Pinsel halt sich nun fur verpflichtet, sie zu seiner Frau zu machen. Jezt mussen sie beide schon gepust sein; diesen Anblick wollen wir nicht versäumen, denn er ist ohne Zweisel interessant.

Der Trauernde lies sich von dem schwagenden heleten Freunde fortziehn, und sie kamen bald zu der hutte. Sten trat der Zug heraus, um sich nach der Rirche zu begeben. Der junge Knecht war in seinem gewöhnlichen leinenen Rittel, und prangte nur mit einem Paar ledernen Beinkleidern, die er so hell als möglich angesstrichen hatte; er war von einfältiger Miene und schien

verlegen. Die Braut war von ber Sonne verbrannt, nur wenige lette Spuren ber Jugend maren an ihr fichtbar; fie mar grob und arm aber reinlich gefleibet, einige rothe und blaue feidne Bander, icon etwas ents farbt, flatterten von ihrem Dieber, am meiften aber mar fie baburch entstellt, bag man ihr bie Baare fteif mit Rett. Dehl und Rabeln aus ber Stirn gestrichen und oben gufammen geheftet hatte, auf biefer Spite des aufgethurmten Saars fand ber Rrang. Sie lachelte und ichien froblich, boch war fie verschamt und blobe. Die alten Eltern folgten; ber Bater mar auch nur Rnecht auf bem Sofe, und bie Sutte, ber Sausrath fo wie die Rleidung, alles verrieth die außerste Armuth. Ein ichielender? ichmuziger Musikant folgte bem Buge, ber greinend auf einer Beige ftrich und bagu fchrie, diese war halb aus Pappe und Bolg gusammen ger leimt, und statt ber Saiten mit brei Binbfaben bego: gen. Der Bug machte Balt, als ber neue gnabige Berr zu ben Leuten trat. Ginige muthwillige Dienft boten, junge Buriche und Dagbe ichaferten und lache ten, und verspotteten bas Brautpaar, vorzüglich bie Rammerjungfern, die fich fconer buntten und fich unendlich beffer getleibet faben. Ein Schauer erfaßte Emil, er blickte nach Roberich um, biefer mar aber fcon wieder entlaufen. Ein nafemeifer Buriche mit einem Titustopf, ber Bedienter eines Fremben, brangte fich, um wisig ju erfcheinen, an Emil und rief: Mun anabiger herr, mas fagen Gie ju bem glangenben Brauts paar? Beide wissen noch nicht, wo sie morgen Brod hernehmen follen, und heut Nachmittag werben fie boch einen Ball geben, ber Birtuos bort ift fcon beftellt. -Rein Brod; fagte Emil! giebt es fo etwas? - 3hr

ganges Clend ift dem Bolte befannt, fahr jener fcmate zend fort, aber der Rerl fagt, er bleibe dem Befen dennoch aut, wenn sie auch nichts zubrächte! Dia freis lich , die Liebe ift allgewaltig! das Lunivenvack bat nicht einmal Betten, fie muffen fogar biefe Racht auf ber Streu ichlafen; bas Dunnbier haben fie fich jufammen gebettelt, morin fie fich befaufen wollen. Mle umber lachten laut, und bie beiben versvotteten Ungludlichen Schlugen bie Angen nieder. Emil fließ gornig ben' Schwäßer von fich; nehmt! rief er aus, und marf in bie Sand bes erftarrten Brautigams hundert Dutaten, welche er am Morgen eingenommen batte. Die Alten und die Brantleute weinten laut, marfen fich ungeschickt auf die Kniee und fußten ihm Bande und Rleider, er wollte fich losmachen. Saltet euch bamit bas Clend vom Leibe, fo lange ihr konnt! rief er betaubt. O auf zeitlebens, mein anabigster Herr, find wir glucklich! fdrieen alle.

Er wußte nicht, wie er fort gekommen war; er fand sich allein, und eilte mit wankenden Schritten in den Wald. Die dichteste einsamste Stelle suchte er auf, und warf sich auf einen Rasenhügel nieder, indem er den ausbrechenden Strom seiner Thranch nicht mehr zurückhielt. Mir ekelt das Leben! schluchzte er in ties ser Bewegung; ich kann nicht froh und glücklich sein, ich will es nicht! Empfange nich bald, du freundlicher Boben, verbirg mich in deinen kühlen Armen vor den wisden Thieren, die sich Menschen nennen! O Gott im himmel, wie verdien' ich es, daß ich auf Daunen ruhe und Seide trage, daß mir die Traube ihr kost barstes Blut spendet, und alles mir Ehre und Liebe dringend anbietet und darbringt? Dieser Arme ist besser und

ebler als ich, und bas Elend ift feine Amme, und Sohn und giftiger Spott fein Gludwunsch. Sundlich bunft mir leber leckerbiffen, ben ich genieße, jeder Trunt aus gefoliffenem Glafe, mein Ruben auf weichen Betten, bas Tragen von Gold und Gefchmeide, ba die Belt viel tam fend mal taufend Ungludliche umber jagt, die nach bem meggeworfenen vertrodneten Brode hungern, die nicht wiffen, mas Labfal ift. O fest verfteb' ich euch, ihr frommen Beiligen, ihr Berfcmahten, ihr Berbohnten, die ihr Alles, bis auf euer Gewand, ber Armuth aus, Greutet, einen Sad um eure Lenden gurtetet, und felbft als Bettler bie Schmahungen und Rufitofe erbul: den wolltet, mit benen rober Uebermuth und reiche Schwelgerei bas Elend von ihren Safeln weisen, felbit elend wurdet ihr, um nur diefe Gunde bes Ueberfluffes von euch ju werfen.

Alle Gebilde ber Welt schwankten wie ein Nebel vor seinen Augen! er nahm sich vor, die Berstoßenen als seine Brüder anzusehn, und sich von den Glücklischen zu entsernen. Lange hatte man schon im Saale seiner zur Trauung gewartet, die Brant war in Sorge, die Eltern suchten ihn im Garten und Park: Indlich kam er ausgeweint und leichter zurück, und die seierliche Handlung ward vollzogen.

Man begab sich aus bem untern Saal nach ber offnen Halle, um sich zu Lische zu sezen. Braut und Bräutigam gingen voran, und die übrigen folgten im Zuge; Roberich bot seinen Arm einem jungen Made chen, die munter und geschwäßig war. Warum nur die Bräute immer weinen und bei der Traupng sornsthaft aussehn, sagte diese, indem sie zur Gallerich hinauf stiegen.

Well sie in diesem Angenblick am lebhaftesten von ber Wichtigkeit und bem Geheimnisvollen bes Lebens durchdrungen werben, antwortete Roberich.

Aber unfre Braut, fuhr jene fort, übertrifft noch an Feierlichkeit alle, die ich jemals gesehn habe; sie ist überhaupt immer schwermuthig, man sieht sie nie recht heiter lachen.

Dies macht ihrem Bergen um fo mehr Ehre, antwortete Roberich, gegen seine Gewohnheit verftimmt. Sie wiffen vielleicht nicht, mein graulein, daß bie Braut vor einigen Jahren ein allerliebstes verwaiftes Rind, ein Dabchen, ju fich genommen hatte, um es Diefer Rleinen widmete fie alle ihre Beit. su ersiebn. und die Liebe bes garten Geschöpfes mar ihr fuffefter Diefes Madchen war fieben Jahr alt gewors ben, als fie fich auf einem Spaziergange in ber Stadt verlor, und aller angewandten Daube ungeachtet, noch nicht wieder hat aufgefunden werden konnen. Unfall bat fich bas eble Befen fo ju Gemuth gezogen. daß fie feitbem an einer ftillen Melantolie leidet, und durch nichts von biefer Sehnfucht nach ihrer fleinen Gespielin fann abgezogen werben.

Bahrhaftig, recht intereffant! fagte bas Fraulein; bas fann fich in ber Zukunft recht romantisch entwickeln, und jum angenehmften Gedichte Gelegenheit geben.

Man ordnete sich an der Tafel; Braut und Braustigam nahmen die Mitte ein, und sahen in die heitere Landschaft hinaus. Man schwagte und trank Gesundsheiten, die munterste Laune herrschte; die Eltern der Braut waren ganz glucklich, nur der Brautigam war still und in sich gekehrt, genoß nur wenig, und nahm an den Gesprächen keinen Antheil. Er erschrak, als sich

musifalifche Sone burch die Luft von oben hernieder warfen; doch beruhigte er fich wieder, da es fanfte Bornertone blieben, Die angenehm über Die Gebufche binmeg raufchten, fich burch ben Pgrt gogen, und am fernen Berge verhallten. Roberich batte fie auf bie Gallerie, über die Speisenden geftellt, und Emil mar mit Diefer Ginrichtung gufrieden. Gegen bas Enbe ber Mahlzeit ließ er feinen Saushofmeifter tommen, und fagte jur Braut gemendet: liebe Freundin, lag auch Die Armuth an unferm Ueberfluffe Theil nehmen. befahl hierauf, eine Angahl Flaschen Bein, Gebacte nes, und perfcbiebene Berichte in reichlichen Portionen bem armen Brautpgar hinuber ju fenden, damit ihnen Diefer Lag auch ein Freudentag fein tonne, beffen fie fich nachher gern erinnern mochten. Sieh, Rreund, rief Roderich aus, wie fcon alles in der Belt gufammen hangt! Dein unnutes Umtreiben und Schmagen, Das bu fo oft an mir tadelft, hat doch nun biefe qute Sandlung peranlaft. Biele wollten bem Birthe über fein Mitleid und gutes Berg etwas Artiges fagen, und bas Fraulein fprach von schoner Geffnnung und Ebelmuth. O fcmeigen wir! rief Emil gornig: es ift feine gute Sandlung, ja überhaupt feine Sandlung, es ift nichts! Wenn Schwalben und Banflinge fich pon den weggeworfenen Brofamen diefes Ueberfluffes nahren, und fie ju ihren Jungen in die Refter tragen, follte ich nicht eines armen Mitbruders gebenten, der mein bedarf? Benn ich meinem Bergen folgen burfte, fo murbet ihr mich eben fo gut wie manchen andern verlachen und verspotten, der in die Bufte jog, um nichts mehr von der Welt und ihrem Ebelmuth ju erfahren. Dan fcmieg, und Roberich erfannte in ben gluben:

ben Angen seines Kreundes den heftigften Unmillen: er beforate, daß er fich in feiner Berftimmung noch mehr vergeffen mochte, und suchte schnell bas Gefprach auf anbere Gegenstände zu lenken. Doch Emil mar unrubigund gerftreut geworden; hauptfachlich mendeten fich feine Blicke oft nach ber oberften Gallerie, auf welcher bie Bedienten, die das lette Stockwerf bewohnten, vies lerlei zu schaffen hatten. Wer ift die widerliche Alte, die bort so geschäftig ift, und so oft in ihrem grauen Mantel wieder tommt? fragte er endlich. Sie gebort ju meiner Bedienung, fagte bie Braut; fie foll bie Aufficht über die Rammerjungfern und jungern Dagbe führen. Bie kannst bu solche Saflichkeit in beiner Nabe bulben? erwiederte Emil. Lag fic, antwortete die junge gran, wollen die Baglichen boch auch leben, und da fie aut und redlich ift, fann fie une von großem Mußen fein.

Man erhob sich von der Tafel, und alles umgab den neuen Gatten, wunschte nochmals Gluck, und drängte dann mit Bitten um die Erlaubniß zum Ball. Die Braut umarmte ihn äußerst freundlich und sagte: meine erste Bitte, Geliebter, wirst du mir nicht abschlagen, denn wir haben une alle darauf gefreut: Ich habe so lange nicht getanzt, und du selbst hast mich noch niemals tanzen sehn. Bist du denn gar nicht neugierig darauf, wie ich mich in dieser Bewegung ausnehme?

So heiter, sagte Emil, habe ich dich noch niemals gesehn. Ich will kein Storer eurer Freude sein, macht, was ihr wollt; nur verlange keiner von mir, daß ich mich selbst mit linkischen Sprungen lächerlich machen soll. Wenn bu ein schlechter Lanzer bift, sagte fie lachend, so kannft bu ficher fein, bag bich jedermann gern in Rube laffen wird. Die Braut entfernte fich hierauf, um sich umzuziehn und ihr Ballfleid anzulegen.

Sie weiß es nicht, sagte Emil zu Roberich, mit bem er sich entfernte, bag ich aus einem andern Zimmer in das ihrige durch eine verborgene Thur tommen tann, ich werde sie beim Umfleiben überraschen.

216 Emil fortgegangen war, und viele ber Damen fich auch entfernt hatten, um die jum Lang nothigen Beranderungen bes Duges zu treffen, nahm Roberich bie jungeren Leute beifeit und fuhrte fie auf fein Bim-Es wird ichon Abend, fagte er hier, bald ift es finfter; jest geschwind jeder in feine Berfleidung, um diese Macht recht bunt und toll zu verschwärmen. ihr nur erfinnen konnt; genirt euch nicht, je arger, je beffer! Je scheußlicher bie Fragen find, die ibr aus euch bervor bringt, je mehr will ich euch loben. muß es feinen fo widerlichen Soder, feinen fo ungestalten Bauch, feine fo widerfinnige Rleidung geben, Die nicht heute parabirt. Gine hochzeit ift eine fo munberfame Begebenheit, ein gang neuer ungewohnter Buftand wird ben Berheiratheten fo plotlich wie ein Dahrchen über ben Sals geworfen, daß man biefes Reft nicht verwirrt und unflug genug anfangen fann, um nur irgend für die Cheleute die plobliche Beranderung zu motiviren, fo daß fie wie in einem phantastischen Traum in bie neue Lage hinuber ichwimmen, und barum lagt uns nur Recht in diefe Racht hinein muthen, und nehmt tein Ginrebe von benen an, die fich verftandig ftellen möchten.

Sei ohne Gorge, fagte Unberfon, wir baben einen

großen Koffer voll Masten und toller bunter Kleidungsftude aus der Stadt mitgebracht, du wirft dich felbst darüber verwundern.

Aber seht her, sagte Roberich, was ich von meinem Schneiber eingekauft habe, der diesen kostaven Schatz schon in Lappchen verschneiden wollte! Er hat diese Tracht von einer alten Gevatterin erhandelt, die damit gewiß bei Lucifer auf dem Blockbberge Galla gemacht hat. Seht dieses scharlachrothe Mieder, mit diesen goldenen Tressen und Franzen, und diese goldglanzende Haube, die mir unendlich ehrwürdig stehen muß, dazu nehm' ich diesen grünseidnen Rock mit safrangelbem Besatz und diese schessen ganzen Chor der Carrisaturen in das Schlaszimmer. Macht, daß ihr fertig werdet! wir wollen dann feierlich die junge Frau abholen.

Die Borner mufigirten noch, die Gefellichaft manbelte im Garten, ober fag vor dem Saufe. Die Sonne mar binter truben Wolfen untergegangen, und bie Gegend lag im grauen Dammer, als ploblich unter ber Bolfenbecke ber icheidende Stral noch einmal bervor brach, und rings die Gegend, porzuglich aber bas Gebaube mit feinen Gangen, Gaulen und Blumengeminden, wie mit rothem Blute besprengte. Da faben die Eltern ber Braut, und Die übrigen Buschauer ben abentheuerlichsten Bug nach bem obern Correbor schwer ben: Moderich als die rothe Alte voran, und ihr nach. folgend Budlichte, bidbauchige Fragen, ungeheure Deruden, Zartaglias, Policinells und gespenftische Dierrots. weibliche Riquren in ausgespannten Reifrocen und ellenboben Frifuren, die widerwartigften Geftalten, alle mie ans einem angstlichen Traum. Gie jogen gautelnb und

Ach drebend und wackelnd, trippelnd und Ach bruftend über den Gang, und verschwanden bann in eine ber Thuren. Mur menige ber Bufchauer maren gum Lachen gefommen, fo batte fie ber feltfamfte Anblic überrafcht. Oldblich brach ein gellender Schrei aus den innern Bimmern, und hervor fturgte in bas blutige Abendroth Die bleiche Braut, im weißen furgen Rleide, um welches Blumenranten flatterten; ber ichone Bufen gant frei. Die Rulle der Locken in Luften Schwebend. Wie mabnfinnig, die Augen rollend, bas Geficht entitellt, fidrate We über die Gallerie, und fand in ihrer Angst verblins bet feine Thur und Treppes und gleich barauf. nachrennend, Emil, ben blanken turtifden Dolch in boch erhobener Rauft. Best war fie am Ende des Gans ges, fie fonnte nicht weiter, et erreichte fie. Die maskirten Freunde und die graue Alte waren ihm nach gefturgt. Aber icon hatte er muthend ibre Bruft burchs bohrt, und den weißen Sals durchschnitten, ihr Blut ftromte im Glang bes Abends. Die Alte hatte fich mit ibm umfaßt, ibn gurud gu reißen; fampfend fcbleus berte er fich mit ihr über das Gelander, und beide fielen gerschmettert ju ben gugen ber Bermandten nieder, Die mit stummem Entfegen ber blutigen Scene jugeschaut batten. Oben und im Bofe, ober von ben Gallerien und Treppen herunter eilend, fanden und rannten die Scheußlichen garven in mannichfaltigen Gruppen, bollis ichen Damonen abnlich.

Roderich nahm ben Sterbenden in seine Arme, Mit bem Dolche spielend hatte er ihn im Bimmer seiner Gantin gefunden. Sie war fast angekleidet bei seinem Eintreten; beim Anblick des rothen widrigen Rleides hatte fich seine Erinnerung belebt, bas Schreckbild jener

Nacht war vor seine Sinne getreten; knirschend war er auf die zitternde, flichende Braut zugesprungen, um den Mord und ihr teuflisches Kunststuck zu bestrafen. Die Alte bestätigte sterbend den verübten Frevel, und das ganze Haus war plossich in Lett, Trauer und Entfegen verwandelt worden.

Alle Buborer waren bewegt, am meiften aber Clara. Die icon fruber Beichen von Ungebuld gegeben batte. Mein! rief fie aus und erhob fich; es ift nicht auszuhalten! Diese Geschichten gehn zu schneidend durch Mart und Bein, und ich weiß mich vor Schauber in teinen meiner Bedanken mehr ju retten. Es ift gera. bezu abicheulich, bergleichen ju erfinden. Ich gittre und anafte mich, und vermuthe, daß aus jedem Busche, aus ieber Laube ein Ungeheuer auf mich gutreten mochte. daß die thenerften befanntesten Gestalten sich ploblic in fremd gefvenstische Befen verwandeln durften, und man ift und bleibt thoricht, und bort ju, laft fic von den Worten immer weiter und weiter vertocken. bis bas ungeheuerfte Grauen uns ploblich erfaft, und alle vorigen Empfindungen wie in einen Strudel ges waltthatig verschlingt. Es fangt an Abend zu werden, laft uns hinein gehn und aufhoren.

Das ift aber ganz gegen die Abrede, sagte Mansfred; wollt ihr Weiber einer Akademie vorstehn und die Talente aufmuntern, so mußt ihr auch mehr Muth und Ausdauer haben. Kannst du den guten Lothar mit dieser unbilligen Kritik so kranken? Habt ihr es denn nicht vorher gewußt, daß man euch wurde zu fürchten machen? Worder beklagt ihr euch also? Mir

hat seine Erzählung so wohl gefallen, daß ich, in Rachahmung Alexanders, ausrusen könnte: ich möchte diesen Liebeszauber geschrieben haben, wenn ich nicht meinen Runenberg gedichtet hatte! Darum, ihr Besten, last die Narrheit fähren und bleibt hubsch thöricht und in der Ordnung.

Diese Geschichte und die beinige, Bruder Manfred, fagte Auguste, haben uns eben alle Luft genommen, noch etwas anzuhören, benn sie sind zu gräßlich.

Et tu, Brute? rief Manfred aus; Schwester, bu bist ja meine Schwester, wir sind ja hoffentlich Ein Blut! nicht gegen die eigne Familie und das vers wandte Fleisch richte dein Rezensenten, Wathen. Und du, Clara, warum nicht deinen Jorn gegen unsern Anton wenden, der mit seinem Mahrchen zuerst diesen Son angegeben hat? Aber ich sehe wohl, wir Autoren stehen so wenig hier, wie irgend wo, vor einem uns parthelischen Nichterstuhl; die Leidenschaften, Borliebe und Haß regen sich bei jeder Rezenstr. Anstalt. O wohln entsliehen aus dieser verderbten Welt? Ich werde von nun an gar kein Publikum mehr anerkennen!

Bir sollen also, sagte Rosalie fanft und errothend, auch nicht einmal die kleine Genugthung haben, ju schelten, wenn man uns durch die Mittel der Dicht-kunft fast aus unsern Sinnen geangstigt hat?

Last cs euch boch fur diesmal so gefallen, fagte Manfred, wir wollen euch ein andermal einschläfern und Langeweile genug machen. Sabt ihr aber was zu flagen, so flagt über Anton, ben ihr selbst zum Konige dieses Tages erwählt habt, und ber uns befohten hat, bergleichen Zeug an ben Tag zu forbern.

Es ware unbillig, fagte Emilie, ibn ju fchelten,

der uns so anmuthig unterhalten hat, und der nur mit leisem Schreck, wie aus der Ferne, die Schilberung der stillen Einsamkeit wunderbarer und anziehens der machte.

Bie ihr nun feit, fuhr Manfred fort, bas eine ift vielleicht gut, und bas andre barum noch nicht schlimm. Die Phantafie, die Dichtung also wollt ihr verflagen? Aber eure Birflichfeit! Thut doch nur die Augen auf. angenehme Gegner und Widerfacher, und feht, bag es bort, por euren Augen, hinter eurem Rucken, wenn ihr euch nur erfundigt, weit fchlimmer bergeht. Schlim. mer und herber, und alfo auch viel gräßlicher, weil das Schreden bier durch nichts Poetisches gemilbert Soll ich euch dergleichen Dinge aus dem alle taglichsten leben, oder aus der Geschiehte ergablen? 36 bin nicht von ben fcmachften Merven, aber ich weiß noch wohl, daß ich einige Rachte nicht schlafen tonnte, weil mich bas Bild bes armen gefolterten : Grandier die Tage hindurch bei allen meinen Geschäfs ten verfolgte, fo baß ich felbst bas Buch, worin ich fein Schickfal gelesen, mit Grauen betrachtete. Diefer Mann, ein Geiftlicher, ward durch ben gemeinften ab. gefchmactteften Reid der Bauberei beschuldigt, untluge Ronnen stellten fich befeffen und flagten ihn als ben Urheber ihres Bustandes an; Richelleu, der sich ivris germeife von dem gebildeten und nicht unwisigen Manne beleidigt glaubte, ging in die verachtliche Rabale ein. Grandier lachte anfangs, aber er marb vor Gericht gezogen, unmenichlich, bis jum Sterben fast, germars tert, und dann auf die graufamfte Beife verbrannt. Alle feine Richter maren von feiner Unschuld überzeugt. fein bober Berfolger am innigsten; eine aufgeklarte

misige Mation spottete über ben Prozes, man besuchte. von Paris die beschenen Ronnen als eine unterhals tende Abentheuerlichkeit: und boch murbe biefe Abicheus lichkeit verübt, unfern Lagen ziemlich nabe, in ben Tagen ber Philosophie (nicht etwa im sogenannten barbarischen Mittel Alter), die ehrwurdige Rorm ber Gerechtigkeit murbe gemigbraucht und geschändet, bie Religion verhöhnt, und alles dies, worüber unfer Gingeweide entbrennt und Rache ichreit, batte weiter feine Rolgen, als daß die Parifer ben Bermarterten gutmus thia bedauerten. Soll ich euch aus ben causes celèbres biefe ungeheure Begebenheit vorlesen? Ober jene Tranergeschichte, welche ergablt, wie ein Ramilien Bas ter unschuldig auf die Gateeren gefandt wird und bort ffirbt, fein Beib und feine unmundige Tochter aber lange im Rerter fcmachten muffen, weil ein Prozef über einen bedeutenden Diebstahl schlecht eingeleitet mard, und bie Richter fich vom Stande bes Rlagers verleiten ließen, übereilt ju verfahren; ber unfchuldig Beflagte aber Bermogen, Ehre und Leben auf bas schmablichfte einbufte? Die Rollette, Die bas junge Madden nachber für ihre Mutter und fich erhielt und erbettelte, tonnte ihnen den Bater nicht wieder geben. noch ben ungeheuren Sammer von ihrer Geele nebmen. Dicht mahr, diese find die achten Gespenstergeschichten? Und wer lebt benn wohl, der nicht bergleichen zu ers gablen mußte, von ber Graufamteit ber Menfchen, ber Bestechlichkeit ber Aemter, ber Unterbrudung bes Are men? Bon bem Elend, welches große und kleine Enrannen erschaffen? Bier konnt ihr euch nirgent tros ften und euch fagen: es ift nut erfonnen! die Runfts form beruhigt euer Gemuth nicht mit ber Rothwendigkeit, ja ihr konnt oft in diesem Jammer nicht eine mal ein Schicksal sehn., sondern nur das Blinde, Schreckliche, das was sagt: so ist es nun einmal! In dergleichen mahrchenhaften Erfindungen aber kann ja dieses Elend der Welt nur wie von vielen muntern Farben gebrochen hineinspielen, und ich dachte, auch ein nicht starkes Auge mußte es auf diese Weise ertragen konnen.

Und wenn bu auch Recht hattest, sagte Clara, so bleibe ich doch unerbittlich!

Mun gut, fagte Manfred,

Sei gang ein Beib und gieb Dich hin dem Triebe, der dich gugellos Ergreift und bahin oder dorthin reift.

Bie macht ihr Barten, Beichen, Sanftgestimmten, es aber nur in unfern Theatern? 3ch dabe mich oft verwundern muffen, daß eure Merven die Abscheulichkeiten aushalten konnen, die wir boch fast taglich borten feben und horen muffen. 3ch rede nicht von jenen verfehls ten Tragdbien, die, um erhaben zu fein, das Oberfte im Menichen zu unterft fehren, benn über biefe fann man lacheln und fich an ihnen unterhalten, immer wird boch irgend eine That, Begebenheit ober Schickfal bargestellt, welches mich beruhigt, auch ist hie und da wohl ein Bug ober eine Scene gelungen, die fur bas Gange bann gut ftehn muffen; fondern von jenem fleins lichen Zwitterschauspiele spreche ich, von jenen Famis liengemalben und Sofrathestuden, von ben Bungerund Clende: Reften von der Moth und Ungft, die bis in den funften Uft bie Seelen gerbruct, und ein ebles . Mådchen fast babin bringt, einen Lump zu heirathen

und das brillantefte Berg figen zu laffen; ober wo ein bochftrebender Sohn den Bater bestiehlt und gur Berameiflung bringt, oder Bruder mighellig find, Frauen ben Schweiß des Gatten verschwenden, und fo weiter: benn wer vermochte die unendliche Bariation des großen Einertei auszusprechen? Bei biefen Jammer Luftfvies len, tann ich nicht laugnen, bin ich ein zu nervenichmacher Buschauer, um nicht auf bas Meußerste verftimmt und im Innern ungludlich ju werben. Diefe Dichter haben nicht daran genug, dergleichen Elend nach der Wahrheit zu schildern, wodurch ihre Rompositionen blog unfunstlich murben, fondern fie giehn mit einem Sandgriff, den fie fich alle ju cigen gemacht haben, das Edelfte und Sochfte ber Menfche beit, Rindes : und Elternliebe, Freundschaft, Die theus erften Berhaltniffe, die menschlichften, naturlichften und berglichsten Rubrungen in ihre Rarrifaturen binein, und Schlagen die Tone an, die immer anklingen muffen, wenn ein autmuthiges Dublifum fein beitres Runftwert, fondern nur eine prefaire Bahrheit verlangt, und erregen baburch die Thranenschauer, auf welche fie in ihren Borreden fo ftolg find. Diefer Ebranen (ich muß sie felbst vergicken, gesteh ich) follten wir uns aber ichamen, fie follten uns gerade am meiften in Born gegen ben Dichter entzunden, ber bas Bochfte und Theuerste jum Miedrigften macht, und auf bem Erddelmarkt ausbietet. Nicht mahr, es wurde uns alle emporen, ein Erbstud eines geliebten Baters, bas mir nur unferm toftbarften Schrante anvertrauen, ploslich in ber ichmuzigen Judengaffe offentlich ausstehn zu fehn? Gerade so emporen mich jene Dinge, von benen fich unfer Publitum fo oft erhoben und gebeffert fublt,

denn eben die unwardigfte Lafchenspielerei jener Autoren ift ce, an ihr Machwerf die Empfindungen zu knupfen, die uns als Menfchen ewig heilig und unverleglich sein sollen.

Ich verstehe jest, sagte Emilie, ihren Born etwas mehr, ber mir oft genug parabor erschien, indem ich sah, baß sie sich einer gewissen Ruhrung nicht erwehrten konnten.

Bie fonnt ihr Beiber, fuhr Manfred in feinem Eifer fort, es nur bulben, bak man eure Mitterliche feit. eure Liebe, cuer gartes Bingeben, eure ehelichen Lugenden, eure Reufchheit, bort als vergerrte Bilber so dffentlich an den Pranger stellt? denn das ift es eigentlich, wie fehr fich alle biefe Berren auch die Miene geben wollen, euch und euren Beruf zu verherrlichen. Und eben fo mit den Romanen. In mein Baus foll mir gewiß tein Buch fur Datter, ober Gattinnen. ober Beiber wie fie fein follen; und bergleichen Unfraut fommen, aus ber Berfehrtheit unfere Treibens erwachsen und von der Eitelfeit bes Beltalters genahrt. Und diefelben Berren, Die bergleichen mahrhaft unmos ralisches Beng ichreiben und preifen, wollen bem Bauer feinen Siegfried. Oftavian und Gulensviegel nehmen, um Die Moratitat ber niedern Stande nicht verderben ju laffen! Rann es etwas Tolleres und Bertehrteres. aeben?

Sollte benn aber, fagte Anton, meine Regierung gleich so verstummelt beginnen, zum gefäholichen Beisspiel aller meiner Thronfolger, und diese Abtheilung, die mir zugefallen ift, gar nicht vollendet werden? Bas werden dazu unsre Freunde Friedrich, Bilibale.

und Theodor sagen? Warlich, wenn ith meine Pflicht uur irgend nachleben will, darf ich es nicht zugeben. Die liebenswurdige Clara wird also hiemit für eine Rebellin erklärt, und ihr eine Minute Frist gestattet, sich zu besinnen, widrigenfalls sie sich der Strafe ausslegen wird, daß man ihr ganz allein in der Einsamzeit die Oktavia, oder Armuth und Edelsinn, oder irgend etwas dem Achnliches, Großartiges vorlesen soll.

Ich ergebe mich, sagte Clara; der furchtbare Herrscher, sehe ich, hat zu schreckliche Strafen in seiner hand, er will uns zwar nicht mit Storpionen, aber doch mit bosem Gewürm geißeln, und darum ziehe ich es vor, mich dem Lesen dieser Mährchen zu ergehen, wenn denn doch einmal gelesen werden soll. Nur lebe ich der Hoffnung, daß die drei Erzählungen, welche noch zurückleiben, nicht croscendo dieses Grauen erzhöhen, sondern uns decrescendo wieder in den ersten Ion zurück führen werden.

Bor allem laßt uns in den Saal treten, sagte Emilie; es ist ungewähnlich fühl geworden, und unser genesender Beherrscher durfte von der Abendluft mehr, wie wir von der Poeste zu befürchten haben.

Als man ben Garten verlassen und sich im offnen Saale wieder geordnet hatte, sagte Theodor: ich fann wettigstens versichern, daß bassenige, was ich mitzutheit len habe, schwerlich Schrecken erregen kann.

Bon meiner Erfindung tann ich das nämliche zus fagen, fügte Wilibald, hingu.

Wenn Friedrich uns basselbe verspricht, sagte Clas ra, so moge benn ufs: diese Mährchemvelt wieden erscheinen. Nur mit Beschämung, sagte Friedrich, kann ich Ihnen diese Blatter mittheilen, da ich der einzige bin, der seine Erzählung nicht ersunden hat, sondern mich gezwungen sehe, Ihnen einen Jugendversuch vorzulegen, welcher nur eine alte Geschichte nacherzählt. Auch ist die Darstellung so gefaßt, daß ich fürchten muß, dem Gedihtt das größte Unrecht gethan zu haben. Doch erlauben Sie mir ohne weitere Eutschuldigung anzusungen.

Briebrich las: -

Liebesgeschichte

der

schönen Magelone
und bes

Grafen Peter von Provence

1796.

1.

## Borbericht.

Ift es dir wohl schon se, vielgeliebter Lefer, so recht traurig in die Seele gefallen, wie betrübt es sei, daß das rauschende Rad der Zeit sich immer weiter dreht, und daß bald das zu unterst gekehrt wird, was eher mals hoch oben war? So fährt Ruhm, Glanz, Pracht und weltberühmte Schönheit hin, wie goldene Abend, wolken, die hinter sernen Bergen nieder sinken, und nur auf kurze Zeit noch schwachen gelblichen Schimmer hinter sich lassen: die Nacht tritt ernst und seierlich herauf, die schwarzen Seere von Wolken ziehn unter Sternenglanz auf und ab, und der letzte Schein erzichscht furchtsam; Wind fährt durch den Sichenforst und kein Hutchbewohner benkt an die Rothe des Abends zuruck. Im Winkel sieht wohl ein Knabe in sich verz

funten und fieht im bammernben Bieberfchein ber Lampe ein Bild ber froblichen Morgenrothe; ihm buntt, er bore icon die muntern Sahne fraben, und wie ein fühler Wind burch die Blatter rauscht und alle Blumen der Biefe aus ihrem fillen Schlafe medt; er veraift fich felbst und nickt nach und nach ein, indem bas Feuer ausbrennt. Dann fommen Eraume uber ibn. bann fieht et alles im Glange ber Sonne por fich: Die mobibefannte Beimath, über die munderbare fremde Gestalten Schreiten, Baume machsen hervor, die er nie gefebn, fie icheinen ju reben und menschlichen Sinn, Liebe und Bertrauen ju ihm ausbrucken ju wollen. Bie fühlt er sich der Welt befreundet, wie schaut ibn alles mit gartlichem Wohlgefallen an! die Bufche flus ftern ihm liebe Borte ine Ohr, indem er vorübergeht. fromme Lammer brangen fich um ihn, die Quelle scheint mit lockendem Murmeln ihn mit fich nehmen ju wollen, bas Gras unter feinen Rugen quillt frifcher und graner hervor.

Unter diesem Bilbe mag bir, geliebter Lefer, ber Dichter erscheinen, und er bittet, bag du ihm vergonnen mogest, bir seinen Traum vorzuführen. Jene alte Geschichte, die manchen sonst ergogte, die vergessen ward, und die er gern mit neuem Lichte bekleiden mochte.

Der Dichter sieht bemooste Leichensteine,
Die keiner seiner Freunde kennt,
Dann fühlt er, daß beim Mondenscheine
Im Busen fromme Ahndung brennt:
Er steht und sinnt, es rauschen alle Haine,
Es slieht, was ihn von den Gestorbnen trennt,
Freudigen Schrecks er sie als alte Freunde nennt.

Bern wandt' ich in der stillen Perne, In unfrer Bater frommen Seit, Ich seh, wie jeder sich so gerne Der alten guten Mahrchen freut, Oft wiederholt ergogen sie noch immer, Sie kehren wieder wie dasselbe Mal, Der Horer fühlt des Lebens Lust und Quaal, Der Liebe holden Fruhlingsschimmer.

Ob ihr bie alten Tone gerne hort? Das Lieb aus langst verstoffnen Tagen? Berzeiht bem Sanger, ben es so bethort, Dag er beginnt bas Mahrchen anzusagen.

2.

Wie ein fremder Sanger an ben hof des Grafen von Provence fam.

In der Provence herrschte vor langer Zeit ein Graf, der einen überaus schonen und herrlichen Sohn hatte, welcher als die Freude des Vaters und der Mutter erwuchs. Er war groß und start, und glänzende blonde Haare stoffen um seinen Nacken und beschatteten sein zurcs jugendliches Ersicht; dabei war er in aller Waffenübung wohl ersahren, keiner sührte im Lande und auch außerhalb die Lanze und das Schwerdt so wie er, so daß ihn Jung und Alt, Groß und Klein, Abel und Unadel bewunderte.

Er war oft gern in fich gefehrt, als wenn er irgend einem geheimen RBunfche nachginge, und viele erfah.

rene Leute glaubten und schlossen daher, er sei in Liebe; es wollte ihn darum keiner aus seinen Träumen aufwecken, weil sie wohl wußten, daß die Liebe ein süßer Ton ist, der im Ohre schläft und wie aus einem Traume seine phantasiereiche Melodie fortredet, so daß ihn der Beherberger selbst nur wie ein dunkles Räthsel versteht, geschweige denn ein Fremder, und daß er oft nur allzuschnell entslicht, und seine Wohnung in dem Aether und goldenen Morgenwolken wieder sucht.

Aber der junge Graf Peter kannte feine elgenen Bunsche nicht; es war ihm, als wenn ferne Stimmen unvernehmlich durch einen Bald riefen, er wollte folgen, und Furcht hielt ihn zuruck, doch Ahndung drängte ihn vor.

Sein Nater gab ein großes Turnier, ju welchem viele Ritter geladen wurden. Es war ein Wunder anzusehn, wie der zarte Jungling die Erfahrensten aus dem Sattel hob, so daß es auch allen Zuschauern uns begreiflich schien. Er ward von allen gerühmt und für den besten und stärksten geachtet; aber kein Lob machte ihn stolz, sondern er schämte sich manchmal selber, daß er so alte und würdige Rittersmänner sollte überwunden haben.

Unter andern war auch ein Sanger mit herbei gekommen, der viele fremde Lander gesehen hatte; er war kein Ritter, aber an Einsicht und Ersahrung über, traf er manchen Edlen. Dieser gesellte sich zu Graf Beter und lobte ihn ungemein, schloß aber seine Nede mit diesen Worten: Nitter, wenn ich ench rathen sollte, so mußt ihr nicht hier bleiben, sondern fremde Gegenden und Menschen sehn und wohl betrachten,

auf daß sich eure Ginsichten, die in der heimath nur immer einheimisch bleiben, verbeffern, und ihr am Ende das Fremde mit dem Befannten verbinden fonnt.

Er nahm feine Laute und fang :

Reinem hat es noch gerent, Der bas Roß bestiegen, Und in frischer Jugendzeit Durch die Welt zu fliegen.

Berge und Auen, Einsamer Wald, Madchen und Frauen Prachtig im Kleide, Golden Geschmeide, Alles erfreut ihn mit schoner Gestalt.

Bunderlich flichen Gestalten dabin, Schwarmerisch gluben Bunsche in jugendlich trunfenem Sinn.

Ruhm streut ihm Rosen, Schnell in die Bahn, Lieben und Rosen, Lorbecer und Rosen Führen ihn hoher und hoher hinan.

Rund um ihn Freuden, Feinde beneiden, Erliegend, den Held, —: Dann wählt er bescheiden Und Gerge und Feider Und einsame Balber Mißt er zuruck. Die Ettern in Thränen, Uch alle ihr Sehnen, — Sie alle vereinigt das lieblichste Gluck.

Sind Jahre verschwunden, Erzählt er dem Sohn In traulichen Stunden, Und zeigt seine Bunden, Der Lapserkeit Lohn. So bleibt das Alter selbst noch jung, Ein Lichtstrahl in der Dammerung.

Der Stangling borte ftill bem Gefange ju: ale er geenbigt mar, blieb er eine Beile in fich getchrt, bann sagte er: ja, nunmehr weiß ich, mas mir fehlt, ich. fenne nun alle meine Bunfche, in ber Rerne wohnt mein Ginn, und mancherlei wechselnde buntfarbige Bilder giebn durch mein Gemuth. Reine groffere Bolluft für ben jungen Ritteremann, ale burch Thal und über Feld bahfn zichnt hier licat eine hoch erhabene Burg im Glang bet Morgensonne, bort tont über bie Biefe burch ben bichten Bald Des Schafers Schallmei, ein edles Reduleifinfflegt auf einem weißen Zelter vorüber, Ritter und Redppen begegnen mir in blanker Ruftung und Abenthener brangen fich; ungefannt gieb ich burch die berühmten Stadte, ber munderbarfte Bechfel, ein ewig neues Leben umgiebt mich, und ich begreife mich felbert faum., wenn ich an die Beimath und den ftets : wiebettehrenden - Rreit ber hiefigen Begebenheiten gur! rud bente: " D ich mbchte' fcon auf meinem nuten

Roffe figen, ich mochte fogleich bem vaterlichen Saufe Lebewohl fagen.

Er war von diesen neuen Borkellungen erhitet, und ging sogleich in das Gemach seiner Mutter, wo er auch den Grasen, seinen Bater, traf. Peter ließ sich alsbald demuthig auf ein Anie nieder und trug seine Bitte vor, daß seine Eltern ihm erlauben mochten zu reisen und Abentheuer aufzusuchen; denn, so schloß er seine Nede: wer immer nur in der Heimath bleibt, behält auch für seine Levenszeit nur einen einheimischen Sinn, aber in der Fremde lernt man das Niegeschene mit dem Wohlbekannten verbinden, darum versagt mir eure Erlaubniß nicht.

Der alte Graf erschraf über den Antrag seines Sohnes, noch mehr aber die Mutter, denn sie hatten sich dessen am wenigsten versehn. Der Graf sagte: mein Sohn, deine Bitte kommt mir ungelegen, denn du bist mein einziger Erbe; wenn ich nun während deiner Abwesenheit mit Tode abginge, was sollte da aus meinem Lande werden? Aber Peter blieb bei seis nem Gesuch, worüber die Mutter ansing zu weinen und zu ihm sagte: Lieber, einziger Sohn, du haft: noch kein Ungemach des Lebens gekostet und siehst nur deine schonen Possungen wor dir; alleim bedenke, daß es gar wohl sein kann, daß, wenn du ahreisest, daß es gar wohl sein kann, daß, wenn du ahreisest, tans send Mühseligkeiten sehon bereit stehn, um dix in den Weg zu treten; du hast dann vielleicht mit Elend zu kämpsen, und wünsches dieh zu uns zuräck.

Peter lag noch immer bemuthig auf ben Knien, und antwortete: Bielgeliebte Eltern, ich fann nicht? bafür, aber es ist jest mein einziger Wunsch, in die weite fremde Welt zu reifen, um Preub und Rabses ligfeit zu erleben, und dann als ein bekannter und geehrter Mann in die Heimath zuruck zu kehren. Dazu sein ihr ja auch, mein Bater, in eurer Jugend in der Fremde gewesen, und habt euch weit und breit einen Namen gemacht; aus einem fremden Lande habt ihr euch meine Mutter zum Gemal geholt, die damals für die größte Schönheit geachtet wurde; laßt mich ein gleiches Glück versuchen, seht, mit Thränen bitte ich euch darum.

Er nahm eine Laute, die er sehr schon zu spielen verstand, und sang das Lied, das er vom harfenspieler gelernt hatte, und am Schlusse weinte er heftig. Die Ettern waren auch gerührt, besonders aber die Mutter; sie sagte: nun, so will ich dir meinerseits meinen Sesgen geben, geliebter Sohn, denn es ist freilich alles wahr, was du da gesagt hast. Der Bater stand gleichs falls auf und segnete ihn, und Peter war im herzen vergnügt, daß er so die Einwilligung seiner Eltern ers halten hatte.

Es ward nun Befehl gegeben, alles zu seinem Juge zu ruften, und die Mutter ließ Petern heimlich zu fich kommen. Sie gab ihm drei kostbare Ringe und fagte: Siehe, mein Sohn, diese drei kostbaren Ringe habe ich von meiner Jugend an forgfältig beswahrt; nimm sie mit dir und halte sie in Ehren, und so du ein Fraulein sindest, das du liebst und das dir wieder gewogen ist, so daesst du siehst und das dir wieder gewogen ist, so daesst du siehst und das dir bieder gewogen ist, so daesst du sieh schenken. Er kuste dankbar ihre Hand, und es kam der Morgen, an welchem er von dannen schiede

3.

## Wie der Ritter Peter von feinen Eltern jog.

Als Peter sein Pferd besteigen wollte, segne hn sein Bater noch einmal, und sagte zu ihm: mein Sohn, simmer moge dich das Gluck begleiten, so daß wir dich gesund und wohlbehalten wieder sehn; benke stets meiner Lehren, die ich deiner zarten Jugend einprägte: suche die gute und meide die bose Gesellschaft; halte immer die Gesetze des Nitterstandes in Ehren, und vergiß sie in keinem Augenblicke, denn sie sind das edelste, was die edelsten Manner in ihren besten Stunden erdacht haben; sei immer redlich, wenn du auch betrogen wirst, denn das ist der Probierstein des Watkkern, daß er selten auf rechtliche Menschen trifft, und doch sich selber gleich bleibt. — Lebe wohl! —

Peter ritt fort, allein und ohne Knappen, denn er wollte allenthalben, wie es oft die jungen Ritter zu thun pflegten, unbekannt bleiben. Die Sonne war herrlich aufgegangen, und der frische Thau glanzte auf ben Wiesen. Peter war frohen Muthes und spornte sein gutes Noß, daß es oft muthig aufsprang. Es lag thm ein altes Lied im Sinne und er sang es laut:

Traun! Bogen und Pfeil' Sind gut fur ben Feind, hulflos alleweil Der Elende weint; Dem Eblen blubt Scil Bo Sonne nur icheint, Die Felfen find fteil, Doch Glud ift fein Freund.

Er kam nach vielen Tagereisen in die eble und vornehme Stadt Neapolis. Schon unterwegs hatte er viel vom Könige und seiner überaus schönen Lochter Magelone reden hören, so daß er sehr begierig war, sie von Angesicht zu Angesicht zu sehn. Er stieg in einer Herberge ab, und erkundigte sich nach Neuigkeisten; da hörte er vom Wirthe, daß ein vornehmer Ritter, Herr Heinrich von Carpone, angekommen sei, und daß ihm zu Ehren ein schönes Turnier gehalten werden solle. Er ersuhr zugleich, daß auch den Frems den der Zutritt erlaubt sei, wenn sie nach den Turs nietgesehen geharnischt erschienen. Da nahm sich Peter sogleich vor, auch dabet zu sein, und seine Geschicklichs keit und Stärke zu versuchen.

4.

## Peter sieht die schone Magelone.

Als der Tag des Turniers erschienen war, legte Peter seine Waffenrustung an, und begab sich in die Schranzen. Er hatte sich auf seinen helm zwei schone silberne Schlussel seinen lassen, von ungemein feiner Arbeit, so war auch sein Schist mit Schlusseln geziert, auch die Decke seines Pferdes. Dies hatte er seinem Namen zu Gefallen gethan und zu Ehren des Apostels Petrus, den er sehr liebte. Bon Jugend auf hatte er sich ihm zum Schirm und Schus empsohlen, und desmegen wählte

er sich auch jest dieses Wuhrzeichen, da er unbekannt bleiben wollte.

Unter Trompetenschall trat ein Berold auf, ber bas Turnier ausrief, bas zu Shren ber schonen Magelone erdfinet murbe. Sie selbst saß auf einem erhabenen Soller und sah auf die Bersammlung der Ritter hinab. Peter schaute hinauf, er konnte sie aber nicht genau betrachten, weil sie zu entfernt war.

Berr Beinrich von Carpone trat guerft in bie Schranten und gegen ihn ftellte fich ein Ritter bes Roniges. Gie trafen auf einander und ber Ronigiche murde bugellos, aber er traf jufalligermeife mit feiner Lange bas Pferd bes Beren Beinrich vorn an ben Schienbeinen, fo daß bas Rog mit feinem Reiter ju Boben fturgte. Darüber murbe bem Diener bes Roniges ber Sieg gugefprochen, als einem, ber ben Berrn Beinrich umgerennt batte. Das verbroß Petern gar febr, benn Berr Beinrich mar ein namhafter Renner; bagu fo beruhmte fich ber Diener laut und offentlich feines Sicaes, ben'er boch nur bem Bufall gu banten batte. Peter ftellte fich alfo gegen ihn in die Schranten und rannte ibn vom Pferde hinunter, daß fich alle aber feine Rraft verwundern mußten; er that aber ju aller Erftaunen noch mehr, benn er machte auch bald bie ubris gen Sattel ledig , fo baß fich in furger Beit fein Begner vor ihm mehr finden ließ. Darüber waren alle begies ria, ben Mamen bes fremden Ritters gu miffen, und ber Ronig von Deapel fchicte felbft feinen Berold an ihn ab, um ihn ju erfahren; aber Deter bat in Des muth um bie Erlaubnif, baf man ihm noch ferner erlaus ben mochte, unbefannt ju bleiben, benn fein Dame fet bunkel und von feinen Thaten verberrlicht: brige fo fei

er ein armer geringet Ebelmann aus Frankreich, er wolle seinen Namen baber so lange versthweigen; bis er es burch Thaten werth geworden sei, sich nennen zu dur sen. Dem König freute biese Antwort, weil sie ein Beweis von der Bescheidenheit des Ritters war.

Es mabrte nicht lange, fo wurde ein zweites Ture nier gehalten, und die schone Magelone munschte beims lich im Bergen, daß fie bes Ritters mit ben filbernen Schluffeln wieder anfichtig werben mochte; benn fie war ihm zugethan, batte es aber noch Niemand anvere traut, ja fich felber fanm benn bie epfte Liebe iff geas baft .. und halt fich felbst für einen Berrather. Gie marb roth, als Peter wieder mit feiner tenntlichen Waffens ruftung in die Schranken trat; und nun bie Trommeten schmetterten, und bald barauf die Spiefe an den Schile den frachten. Unverwandt blickte fie auf Peter, und er blieb in jedem Rampfe Sieger; We verwunderte fich eudlich barüber nicht mehr, weil ihr mar, als tonne es nicht anders fein. Die Reierlichkeit war geendigt, und Weier batte von neuem großes lob und große Ehre eingesammelt.

Der Konig ließ ihn an seine Tafel laden, wo. Peter der Prinzessen gegenüber saß und über ihre. Schönheit: erstaunte, benn er sah sie jezt zum erstens: mal in der Nähe. Sie blickte immer frennblich auf: ihn hin, und dadwich kam er in große Verwirrung; sein::Sprechen besustigte den König, und seln edser: und kräftiger Anstand sezte das Joszesinde in Erstausenen. Im Saale kam er nachher mit der Prinzessen allein zu sprechen, und sie lud ihn ein, öfter wieder zu sommen, worauf er Abschied nahm, und sie ihn noch zuleht mit einem sehr freundlichen Blicke entließ.

Deter ging wie beraufcht burch bie Straffen; er eilte in einen fconen Garten, und manbelte mit verfchrantten Armen auf, und nieber, balb langfam, balb schnell, und die Beit verfloß, ohne daß er begreifen fonnte, wie die Stunden vorüber waren. nichts um fich ber, benn eine innerliche. Mufit ubertonte bas Rluftern ber Baume und bas riefelnbe Diat ichern der Wafferfunfte. Laufendmal fagte er fich in Gebanten ben Mamen Magelone vor, und erschraf bann plaslich, meil er glaubte, er habe ibn laut burch ben Garten ausgerufen. Gegen Abend erfcholl in ber Gegend eine fuße Mufit, und nun feste er fich in bas frische Gras hinter einem Busche und weinte und schliechte: es war ibm, als wenn fic ber himmel umgewendet und nun feine Schonheit und paradifische Seite sum erkenmal berausgefehrt batte: und boch machte ihn biefe Empfindung fo ungludlich, unter allen Freuden fühlte er fich: fo ganglich verlaffen. Die Dufit flok wie ein murmelnder Bach burch ben killen Gar ten, und er fah die Anmuth ber Rurftin auf ben fil bernen Wellen hoch einher schwimmen, wie die Bogen ber: Mufit ben Saum ihres Gewandes fußten, und wetteiferten, ihr nachzufolgen; gleich einer Morgenrothe schien sie in die dammernde Racht binein, und bie Sterne fanben in ihrem Laufe, ftill, bie Baume hielten fich ruhig und die Binde fcwiegen; die Dufit war jest die einzige Bewegung, bas einzige Leben in ber Matur, und alle Tone ichlupften fo fuß über bie Grasspigen und burch bie Baumginfel bin, jale wenn fle die schlafende Liebe fuchten und fie nicht wecken molten, als wenn fie, so mie der meinende Jungling, gitterten, bemerft gu merben.

Jest erklangen die letten Accente, und wie ein blauer Lichtstrom versank der Son, und die Baume rauschten wieder, und Peter erwachte aus sich selber und fuhlte, daß seine Bange von Ihranen naß sei. Die Springbrunnen platscherten stärker und führten von den entfernteften Gegenden des Gartens ber laute Gespräche. Peter sang leife folgendes Lieb:

Sind es Schmerzen, find es Freuden, Die durch meinen Bufen ziehn? Alle alten Bunsche scheiden, Laufend neue Blumen blubn.

Durch die Dammerung ber Ihranen Geh' ich ferne Sonnen fiehn, — Beiches Schmachten! welches Sehnen! Bag' ich's? foll ich naher gehn?

Ach, und fallt die Thrane nieder, Ift es dunkel um mich her; Dennoch fommt kein Bunfch mir wieder, Zukunft ift von Hoffnung leer.

So schlage benn, strebendes Herz,
So stießet denn, Thranen, herab,
Ach Lust ist nur tieserer Schmerz,
Leben ist dunkeles Grab.
Ohne Verschulden
Soll ich erdulden?
Wie ists, daß mir im Traum
Alle Gedanken
Auf und nieder schwanken!
Ich kenne mich noch kaum.
IV. Band.

O hort mich, ihr gutigen Sterne,
O hore mich, geunende Flur,
Ou, Liebe, den heiligen Schwur:
Bleib' ich ihr ferne,
Sterb' ich gerne.
Ich! nur im Licht von ihrem Blick
Wohnt Leben und Hoffnung und Ginck!

Er hatte sich selber etwas getrostet, und schwur sich, Magelonens Liebe zu erwerben, ober unterzugehn. Spat in der Nacht ging er nach hause und seste sich in seinem Zimmer nieder, und sprach sich jedes Wort wieder vor, das sie ihm gesagt hatte; bald glaubte er Ursach zu sinden, sich zu freuen, dann wurde er wieder betrübt, und war von neuem in Zweisel. Er mollte seinem Vater schreiben und richtete in Gedanken die Worte an Magelonen, und trauerte damn über seine Zerstreuung, daß er es wage, ihr zu schreiben, die er nicht kenne. Nun erschraf er vor dem Gedanken, daß ihm das Wesen fremd sei, welches er vor allen übrigen in der Welt so unaussprechlich theuer liebe.

Ein suber Schlummer überraschte ihn endlich und burchstrich seine Zweifel und Schmerzen, und wunder, bare Traume von Liebe und Entsubrungen, einsamen Balbern und Sturmen auf dem Meere tanzten in seinem Gemach auf und nieder, und bedeckten wie schone bunte Lapeten die leeren Wande.

5.

Bie der Ritter der ichonen Magelone Botichaft fandte.

In berfelben Nacht war Magelone eben fo bewegt als ihr Ritter. Es banchte ihr, ale tonne fie fich auf ihrem einfamen Bimmer nicht laffen; fle ging oft an bas' Fenfter und fah nachbenflich in den Garten binab. und alles war ihr trube und schwermuthig; sie behorchte die Baume, die gegen einander raufchten, bann fah fie nach ben Sternen, die fich im Meere fpiegelten; fie warf es bem Unbefannten vor, daß er nicht im Barten unter ihrem Fenfter ftebe, bann weinte fie. weil fie gedachte, daß es ihm unmbalich fei. Sie marf fich auf ihr Bett, aber fie fonnte nur wenig fchlafen. und wenn fie die Augen Schloß, sah fie bas Turnier und ben geliebten Unbefannten, welcher Sieger marb und mit fehnfuchtiger Soffnung ju ihrem Altan binauf Bald weibete fie fich an diefen Phantafieen, blictte. bald schalt sie auf sich felber; erst gegen Morgen fiel fie in einen leichten Schlummer.

Sie beschloß, ihre Zuneigung ihrer geliebten Amme ju entbeden, vor der sie fein Geheimniß hatte. In einer traulichen Abendstunde sagte sie daher zu ihr: liebe Amme, ich habe schon seit lange etwas auf dem herzen, welches mir fast das herz zerdrückt; ich muß es dir nur endlich sagen und du mußt mir mit deinem mutterlichen Rathe beistehn, denn ich weiß mir selber nicht mehr zu rathen. Die Amme antwortete: vertraue dich mir, geliebtes Kind, denn eben darum bin ich alter und liebe dich wie eine Mutter, daß ich dir guten Anschlag geben moge, benn freilich weiß fich bie Jugend nie felber zu helfen.

Da die Pringeffin diese freundlichen Worte von ibrer Amme borte, marb fie noch breifter und gutraus licher, und fuhr baber alfo fort: o Gertraud, haft bu wohl den unbefannten Ritter mit den filbernen Schlus feln bemertt? Gewiß haft bu ibn gesehn, benn er ift der einzige, der bomerkenswerth mar, alle übrigen dien ten nur, ihn ju verherrlichen, allen Sonnenichein des Ruhms auf ihn ju haufen, und selbst in duntler einfamer Racht zu mohnen. Er ift ber einzige Mann, ber Schonfte Jungling, ber tapferfte Belb. Geit ich ibn gefehn habe, find meine Augen unnus, benn ich febe nur meine Gedanken, in benen er wohnt, wie er in aller feiner herrlichfeit vor mir febt. ABufte ich nur noch, daß er aus einem hohen Gefdlechte fei, fo wollte ich alle meine Soffnung auf ihn feten. Aber er fann aus feinem unedlen Saufe ftammen, benn mer mare alsbann ebel zu nennen? O antworte mir, troffe mich, liebe Umme, und gieb mir nun Rath.

Die Amme erschraf sehr, als sie diese Rede veristanden hatte; sie antwortete: liebes Kind, schon seit lange waren meine Erwartungen so wie meine Neugier darauf gerichtet, daß du mir gestehn solltest, welchen von den Edlen des Königreichs, oder welchen Auswärtigen du liebtest, denn seibst die Höchsten und sogar Könige begehren dein. Aber warum hast du nun deine Neigung auf einen Unbekannten geworfen, von dem Niemand weiß, woher er gekommen? Ich zietre, wenn der König, dein Bater, deine Liebe bemerkt.

Run und warum zitterst du? fiel ihr Magelone mit heftigem Beinen in die Rebe. Benn er sic

bemerkt, so wird er zurnen, der fremde Ritter wied den hof und das Land verlassen, und ich werde in treuer hoffnungsloser Liebe sterben; und sterben muß ich, wenn der Unbekannte mich nicht wieder liebt, wenn ich auf ihn nicht die hoffnung der ganzen Zukunft setzen darf. Alsdann bin ich zur Ruhe, und weder mein Bater noch du, keiner wird mich je mehr verfolgen.

Da die Amme diese Worte horte, ward sie sehr bestrübt und weinte ebenfalls. Hore auf mit deinen Thräsnen, liebes Kind, so rief sie schluchzend aus: alles will ich ertragen, nur kann ich dich unmöglich weinen sehn; es ist mir, als mußte ich das größte Elend der Erden erdulden, wenn dein liebes Gesicht nicht freunds, lich ist.

Dicht mabe, man muß ibn lieben? fagte Magelone, und umarmte ihre Umme. Ich hatte nie einen Dann geliebt, wenn mein Auge ihn nicht gefehn hatte; mar es also nicht Sunde, ibn nicht zu lieben, ba ich fo gludlich gewesen bin, ihn ju finden? Gieb nur Acht auf ibn , wie alle Bortrefflichkeiten, die fonst ichon einjeln andre Ritter edel machen, in ihm vereinigt glanjen; wie einnehmend fein fremder Anstand ift, daß er die hiesige italianische Sitte nicht in seiner Gewalt hat, wie seine stille Bescheidenheit weit mehr mahre Soflich: feit ift, als die studirte und gewandte Galanterie der hiesigen Ritter. Er ift immer in Berlegenheit, daß er niemand befferes ift, als er, und boch follte er ftolg barauf fein, daß er niemand anders ift, benn fo wie er ift, ift er bas Schonfte, mas die Natur nur je hervor gebracht bat. O fuch' ihn auf, Gertraud, und frage ihn nach feinem Stand und Namen, damit ich weiß, ob ich leben oder fterben muß; wenn ich ihn fragen

laffe, wird er tein Geheimnis darans machen, benn ich mochte vor ihm tein Geheimnis haben.

Als der Morgen kam, ging die Amme in die Kirche und betete; sie sah den Ritter, der auch in einem ans bächtigen Gebete auf den Knien lag. Als er geendet hatte, näherte er sich der Amme und grüßte sie höfslich, denn er kannte sie und hatte sie am Hofe gesehn. Die Amme richtete den Auftrag des Fräuleins aus, daß sie ihn um seinen Stand und Namen ersuche, weil es einem so edlen Manne nicht gezieme, sich vers borgen zu halten.

Peter bekam eine große Freude und das Herz schlug ihm, denn er sah aus diesen Worten, daß ihn Magelone liebe; worauf er sagte: man erlaube mir, meinen Namen noch zu verschweigen, aber das könnt ihr der Prinzessin sagen, daß ich aus einem hohen adelischen Geschlechte bin, und daß der Name meiner Ahnsherrn in den Geschichtsbuchern ruhmlich bekannt ist. Nehmt indes dies zum Angedenken meiner, und laßt es einen kleinen Lohn sein für die frohliche Botschaft, so ihr mir wider alles Verhossen gebracht habt.

Er gab hierauf ber Amme einen von den dreien toftlichen Ringen, und Gertraud eilte fogleich zur Prinzzessin, ihr die erhaltene Kundschaft anzusagen, auch zeigte fie ihr den toftlichen Ring, der allein schon ber wies, daß der Ritter aus einem vornehmen Sause stammen muffe. Er hatte der Amme zugleich ein Perzgamentblatt mitgegeben, in Hoffnung, daß Magelone die Worte lesen wurde, die er im Gefühl seiner Liebe niedergeschrieben batte.

Liebe tam aus fernen Landen Und fein Befen folgte ihr, Und die Gottin winfte mir, Schlang mich ein mit fußen Banden.

Da begonn ich Schmerz zu fuhlen, Thranen bammerten ben Blid: 2d, was ift ber Liebe Glud, Rlagt' ich, wozu bieses Spielen?

Keinen hab' ich weit gefunden, Sagte lieblich die Gestalt, Buhle du nun die Gewalt, Die-die Berzen sonst gebunden.

Alle meine Buniche flogen In ber Lufte blauen Raum, Ruhm ichien mir ein Morgentraum, Nur ein Klang ber Meereswogen.

Ach! wer loft nun meine Ketten? Denn gefesselt ist der Arm, Mich umfleugt der Sorgen Schwarm; Keiner, keiner will mich retten?

Darf ich in den Spiegel schauen, Den die hoffnung vor mir halt? Ach, wie trugend ift die Bett! Rein, ich kann ihr nicht vertrauen.

O und dennoch las nicht manten Bas dir nur noch Starte giebt, Wenn die Einzge dich nicht liebt, Bleibt nur bittrer Tod dem Kranfen.

Diefes Lieb rubrte Magelonen; fie las es und las es von neuem, es mar gang ihre eigene Empfindung, wie von einem Eco nachgesprochen. Sic betrachtete ben toftlichen Ring, und bat die Umme fiebentlich, ihr benfelben gegen ein andres Rleinod auszutauschen; die Umme murbe betrubt, ba fie fabe, bag bas Berg ber Pringeffin fo gang von Liebe eingenommen fei . fagte baber: mein Rind, es fcmerzt mich innig, bag bu bich einem Fremden gleich fo willig und gang bin-Magelone murde fehr zorpig, als fie aeben willft. diese Worte borte. Fremd? rief fie aus; o wer ift bann meinem Bergen nabe, wenn et mir fremd ift? Bebe muffe bir beine Bunge auf lange thun, fur biefe Rede, benn fie hat mein Berg gespalten. er mir benn fremd fein, wenn ich felbft mein eigen bin, ba er nichts ift, als mas ich bin, ba ich bas fein fann, was er mir ju fein vergonnt? Luft, ben Athem, das Leben, alles, alles barf ich ihm nur banten, mein Berg gebort mir felbft nicht mehr, feit ich ihn fenne; o, liebe Gertrand, mas mar ich in ber Welt, und mas ware bie gange unermegliche Welt mir, wenn er mir fremt fein mußte?

Gertraud troftete sie, und die Prinzessin legte sich schlafen, vorher aber hing sie an einer feinen Perlensschnur ben Ring um den Nacken, daß er ihr auf der Brust zu liegen kam. Im Schlafe sah sie sich in einem schonen und lustigen Garten, der hellste Sonnenschein flimmerte auf allen grunen Blattern, und wie von Barfensaiten tonte das Lied ihres Geliebten aus dem blauen himmel herunter, und goldbeschwingte Bogel staunten zum himmel binauf und merken auf die Noten; lichte Bolfen zogen unter der Melodie

hinweg und wurden rosenroch gefärbt und tonten wies der. Dann kam der Unbekannte in aller Lieblichkeit aus einem dunkeln Gange, et umarmte Magelonen und steckte ihr einen noch tostlichern Ring an den Finger, und die Tone vom Himmel herunter schlangen sieh um beide wie ein goldenes Netz, und die Lichtwolken umkleideten sie, und sie waren von der Welt getrennt nur bei sich selber und in ihrer Liebe wohnend, und wie ein fernes Klaggeton hörten sie Nachtigallen singen und Busche sluftern, daß sie von der Wonne des hims mels ausgeschlossen waren.

Als Magelone von ihrem schönen Traume erwachte, erzählte sie alles der Amme, und diese sah jezt ein, daß sie ihren ganzen Sinn auf den Unbekannten ger set hatte, und daß er ihr Gluck oder Ungluck sein musse, woruber sie sehr nachdenklich wurde.

v.,

# Wie der Ritter Magelonen einen Ring überfandte.

Die Amme wandte vielen Fleiß an, den Ritter wies der anzutreffen, und es geschah, daß sie sich in dersels ben Kirche wieder fanden. Peter war froh, als er die Amme ansichtig wurde, und ging sogleich auf sie ju und erkundigte sich nach dem Fraulein. Sie erz zählte ihm alles, wie sie für großer Liebe den Ring für sich behalten, und die geschriebenen Worte gelesen, und wie sie in der Nacht von ihm getraumt. Peter

ward roth vor Freuden, als er biese Umkande erzählen horte und sagte: Ach, liebe Amme, sagt ihr doch die Empfindungen meines Herzens, und daß ich vor Sehns sucht verschmachten muß, wenn ich sie nicht bald sprechen kann; spreche ich sie aber mundlich, so will ich ihr, wie ich sonk Niemand thue, meinen Stand und Namen entdecken; aber ich liebe sie mit einer Liebe, wie kein andres Herz es fähig ist, und alle meine Ges bete zum himmel sind nur der Wunsch, daß ich sie zum ehelichen Gemal überkommen mochte, und daß ihre Gedanken nur etlichermaßen so nach mir gerichtet warren, wie die meinigen zu ihr. Gebt ihr auch diesen Ring, und bittet sie, ihn als ein geringes Andenken von mir zu tragen.

Die Amme eilte schnell zu Magelonen zuruck, die vor übergroßer Liebe krank war und auf ihrem Ruhes bette lag. Sie sprang auf, als sie ihre Kundschafterin erblickte, umarmte sie und fragte nach Neuigkeiten. Die Amme erzählte ihr alles und gab ihr auch den kostbaren Ring. Sieh! rief die Prinzessin aus, das ist eben der Ring, von dem ich geträumt habe; o! so muß auch das übrige in Erfüllung gehn. Ein Blatt enthielt dieses Lied:

Wilft du des Armen Dich gnadig erbarmen? Go ift es kein Traum? Wie riefeln die Quellen, Wie tonen die Wellen, Wie rauschet der Baum! Lief lag ich in bangen Gemäuern gefangen, Nun grüßt mich das Licht; Wie spielen die Straften! Sie blenden und mulen Mein schüchtern Gesicht.

Und soll ich es glauben? Wird keiner mir rauben Den köstlichen Wahn? Doch Traume entschweben, Nur lieben heißt leben: Willsommene Bahn!

Wie frei und wie heiter! Nicht eile nun weiter, Den Pilgerstab fort! On hast überwunden, Du hast ihn gefunden, Den seligsten Ort!

Magelone fang bas Lied, dann kufte fie den Ring, und bann auch den ersten, um ihn nicht zu kranken; dann las sie die Worte von neuem, und sprach sie laut, und so trieb sie es in der Einsamkeit bis spat in die Nacht.

Wie der edle Nitter wieder eine Botschaft empfing von der schen Magelone.

Der Ritter befand fich am folgenden Morgen wieder in ber Rirche, weil er hoffte, von ber Geliebten feiner Seele bort eine Nachricht zu überfommen. Die Amme fand ihn, und es traf fich, daß fie beide in ber Rirche allein maren. Er erkundigte fich nach Magelonen und Die Amme Gertraud erzählte ihm alles, worauf fie faate: Wenn ihr mir verfichert, Berr Ritter, daß ihr mein Rraulein in aller Bucht und Lugend lieben wollt. fo will ich euch auch nunmehr fagen, me ihr fie fpres chen tonnt. Deter ließ fich auf ein Rnie nieber und bob feine Finger in die Bobe. 3ch fcwore, fagte er, bag meine reinsten Gebanten ftete um Dagelone find; ich liebe fie in aller Bucht und Anstandigkeit. wie es bem ehrbaren Ritter giemt, und fo bies nicht mahr ift, fo verlaffe mich Gott in meiner allergroßten Roth. Amen! Die Amme war mit biefem Schwure wohl zufrieben. fie vertraute ihn nun aanglich und fagte: ich febe, daß ihr nicht nur der tapferfte, fonbern auch der edelfte Ritter feid auf Gottes meiter Erbe; ihr follt euch baher auch alles Beiftanbes von mir gewärtiget fein. Ihr feib gludlich in Magetonen und fie ift gludlich in euch; macht euch baber morgen Nachmittag fertig, burch bie beimliche Pforte bes Gars tens ju gehn, und fie bann auf meiner Rammer ju fprechen. 3ch will euch allein laffen, bamit ihr gang unverholen eure Bergensmeinungen ausreben tonnt.

Sie nannte ibm bie Sturbe, und verließ ibn. Der Ritter fand noch lange und fab ihr im trunkenen Stannen nach, benn er vertraute bem nicht, mas er gehort hatte. .. Das Bluck, das er fo fehnlichft erhabrt. ructe ibm: nun fo unerwartet naber, daß er es im froben Entfeten nicht ju genießen magte. Der Menfc erschrickt über den Bufall, felbft menn er ihn; aludlich macht; wenn unfer Schickfal fich ploglich jur Bonne umandert, fo zweifeln wir in diefem Angenblice gar ju leicht an der Birklichkeit bes Lebris. Dies bachte auch Peter bei fich, ale er alle feine Ginne in truber Wie bin ich fo wom Glude Bermirrung bemerfte. überschuttet, rief er aus, bag ich gar nicht ju mir felber tommen tann! Bie mohl murbe mir jegt ein Befinnen auf meinen Buffand thun, aber es ift un-Wenn wir unfre fuhnen Soffnungen in der Berne febn, fo freuen wir uns an ihrem edlen Bange, an ihren golonen Schwingen, aber jest flattern fie mir ploblich fo nahe ums Saupt, bag ich weder fie noch bie übrige Belt mahrzunehmen vermag.

Er ging nach Sause, und glaubte in manchen Ausgenblicken, die Zeit stehe seit der Stunde still, in der cr die treue Amme gesprochen hatte, denn es wollte nicht Abend werden; als es Abend war, saß er ohne Licht in seiner Rammer und betrachtete die Wolken und Sterne, und sein Herz schlug ihm ungestum, wenn er dann ploßlich an sich und Magelonen dachte. Er glaubte nicht, daß es wieder Tag werden konne, und daß es die bezeichnete Stunde wagen werde, herz auf zu kommen. Eingedämmert von Erwartungen, banz ger Sehnsucht und ängstlicher Hoffnung, schlief er auf seinem Nuhebette ein, und erwachte, als muntre Sons

nenftrahlen in feine Rammer herein fpielten, und bell und frohlich an ben Wanden gudten.

Er raffte sich auf, und bachte, was et ihr fagen wolle; er erschrat jest vor dem Gedanken, daß er sie sprechen muffe; bennoch war es sein herzinniglichster Bunsch, er konnte sich nicht besänstigen, darum nahm er die Laute und sang:

Wie soll ich die Freude, Die Wonne dann tragen? Daß unter dem Schlagen Des herzens die Seele nicht scheide?

Und wenn nun' die Stunden Der Liebe verschwunden, Wozu das Geluste, In trauriger Wuste Noch weiter ein luftleeres Leben zu ziehn, Wenn nirgend dem Ufer mehr Blumen entblubn?

Wie geht mit bleibehangnen Fußen Die Zeit bebächtig Schritt vor Schritt! Und wenn ich werde scheiden muffen, Wie federleicht fliegt dann ihr Tritt!

Schlage, sehnsüchtige Gewalt, In tiefer treuer Brust! Wie Lautenton vorüber hallt, Entslieht des Lebens schönste Lust. Ach, wie bald Bin ich der Wonne mir kaum noch bewußt.

Rausche, rausche weiter fort, . Liefer Strom ber Zeit,

Wandelst bald aus Morgen Heut, Gehst von Ort zu Ort; Hast du mich bisher getragen, Lustig bald, dann still, Will es nun auch weiter wagen, Wie es werden will.

Darf mich boch nicht elend achten Da die Einzge winkt, Liebe läßt mich nicht verschmachten, Bis dies Leben sinkt; Nein, der Strom wird immer breiter, himmel bleibt mir immer heiter, Frohlichen Ruderschlags fahr ich hinab, Bring Liebe und Leben zugleich an das Grab.

8.

सर्वे दुर्गात्त्रः केलस्याद्याः चार्वे द्वारिकास्य

# Bie Peter die schone Magelone besuchte.

Zest war die Zeit da, und die Stunde gekommen, in welcher der Nitter seine gesiebte Magelone besuchen sollte. Er ging heimlicherweise durch die Pforte des Gartens und auf die Rammer der Amme, wo er die Prinzessin sand. Magelone saß auf einem Ruhebett und wollte ausstehn, als sie den Ritter eintreten sah, und ihm um den Sals fallen, und ihn mit Thranen und Kussen in die Wette bedecken. Doch mäßigte sie sich und blieb sigen, aber eine scharlachene Nothe überzigg ihr ganzes Gesicht, so daß sie aussah wie eine Rose, die sich noch nicht entfaltet hat, und die jezt

nenftrahlen in feine Rammer herein spielten, und hell und frohlich an ben Wanden zuckten.

Er raffte sich auf, und bachte, mas et ihr fagen wolle; er erschrat jest vor dem Gedanken, baß er sie sprechen muffe; dennoch wat es fein herzinniglichster Bunfch, er konnte sich nicht befanftigen, darum nahm er die Laute und sang:

Wie foll ich die Frende,
Die Wonne dann tragen?
Daß unter dem Schlagen
Des Bergens die Seele nicht scheide?

Und wenn nun' die Stunden Der Liebe verschwunden, Wozu das Gelüste, In trauriger Waste Noch weiter ein lustleeres Leben zu ziehn, Wenn nirgend dem Ufer mehr Blumen entblubn?

Bie geht mit bleibehangnen Fußen Die Zeit bedächtig Schritt vor Schritt! Und wenn ich werbe scheiben muffen, Wie feberleicht fliegt bann ihr Tritt!

Schlage, sehnsüchtige Gewalt, In tiefer treuer Brust! Wie Lautenton vorüber hallt, Entslieht des Lebens schönste Lust. Ach, wie bald Bin ich der Wonne mir kaum noch bewußt.

Rausche, rausche weiter fort, . Liefer Strom der Zeit, Banbelst balb aus Morgen heut, Gehst von Ort zu Ort; hast du mich bisher getragen, Lustig bald, dann still, Bill es nun auch weiter wagen, Wie es werden will.

Darf mich boch nicht elend achten Da die Einzge winkt, Liebe laßt mich nicht verschmachten, Bis dies Leben sinkt; Nein, der Strom wird immer breiter, himmel bleibt mir immer, heiter, Frohlichen Ruderschlags fahr ich hinab, Bring Liebe und Leben zugleich an das Grab.

8.

HOR STEELS CONTROL OF THE STEELS CONTROL OF

# Bie Peter die schone Magelone besuchte.

Jest war die Zeit da, und die Stunde gekommen, in welcher der Nitter seine geliebte Magelone besuchen sollte. Er ging heimlicherweise durch die Pforte des Gartens und auf die Kammer der Amme, wo er die Prinzessin fand. Magelone saß auf einem Ruhebett und wolfte ausstehn, als sie den Nitter eintreten sah, und ihm um den Hals fallen, und ihn mit Thranen und Kussen in die Wette bedecken. Doch mäßigte sie sich und blieb sißen, aber eine scharlachene Nothe überzig ihr ganzes Gesicht, so daß sie aussah wie eine Rose, die sich noch nicht entfaltet hat, und die jezt

ber warme Sonnenschein babet, und ihre Bidter aus einander lockt. Eben so mar auch der Ritter, der mit verschämtem Gesicht vor ihr stand, auf welchem holdses. lige Freude und Verwirrung sich wechselsweise ablosten.

Die Amme verließ das Gemach, und Peter warf sich ohne zu sprechen auf ein Knie nieder; Magelone reichte ihm die schone hand, hieß ihn aufstehn und sich neben sie nieder segen, Peter that es, und zitterte an ihrer Seite; seine Augen waren wie zwet glanzende Sterne, so trunken war er vor Entzückung, daß er nun die Geliebteste seiner Seele so dicht vor seinen Augen sah. Lange wollte kein Gespräch in den Gang kommen; ihre zärtlichen Blicke, die sich verstohlen bes gegneten, storten die Worte; aber endlich entdeckte sich ihr der Jüngling, und sagte, daß er sich ihr ganz zu eigen ergeben habe, seit er sie zuerst gesehn, daß ihr sein, ganzes Leben gewidmet sei, und daß er sich durch ihre Liebe wie von Engelshänden berührt, aus einem tiefen Schlase erwacht sühle.

Er schenkte ihr ben dritten Ring, wolcher ber tost barfte von allen war, wobei er ihre lilienweiße Hand tufte. Sie war über seine Treue innig bewegt; stand auf und holte eine kostliche guldene Rette, die sie ihm um den Hals legte und sagte: hiemit erkenne ich euch für mein und mich für die eurige, nehmt dieses Andenken, und tragt es immer, so lieb ihr mich habt. Dann nahm sie den krichrockenen Ritter in die Arme und kuste ihn herzlich auf den Mund, und er erwies derte den Ruß und brückte sie gegen sein Perz.

Sie mußten icheiden, und Peter eilte fogleich nach feinem Bimmer, als wenn er feinen Baffenftucen und feiner Laute fein Gluc ergablen muffe; er war fo froh,

als er noch nie gewesen war. Er ging mit großen Schritten auf und ab und griff in die Saiten, tußte das Instrument und weinte heftig. Dann fang er mit großer Inbrunst:

Bar es dir, dem diese Lippen bebten, Dir der dargebotne suße Ruß? Giebt ein irdisch Leben so Genuß? Sa! wie Licht und Glang vor meinen Augen schwebten, Alle Sinne nach den Lippen frebten!

In ben flaren Augen blinkte Sehnsucht, die mir gartlich winkte, Alles flang im herzen wieder, Meine Blide fanten nieder, Und die Lufte tonten Liebeslieder!

Wie ein Sternenpaar Glanzten die Augen, die Wangen Wiegten das goldene Haar, Blick und Lacheln schwangen Flügel, und die süßen Worte gar Weckten das tiefste Verlangen:

O Ruß! wie war dein Mund so brennend roth!

Da starb ich, sand ein Leben erst im schönsten Sod.

9.

## Turnier ju Ehren ber iconen Magelone.

Der Konig Magelon von Reapel munschte jest, daß seine schone Tochter in kurzer Zeit mit herrn heinrich von Carpone vermält wurde, der sich in dieser Absicht schon seit lange am hofe aushielt. Es ward daher wieder ein glanzendes Turnier ausgeschrieben, welches alle vorhergehenden an Pracht übertreffen sollte, und viele berühmte Ritter aus Italien und Frankreich verssammelten sich. Ein Oheim Peters kam anch aus der Provence, um dem Turniere beizuwohnen: es war derzielbe, der den jungen Grasen zum Nitter geschlagen hatte.

Das Rampffpiel nahm feinen Unfang, und alle bie großen Ritter gogen auf ben Dlan, und bielten fic mannlich. Peter mar ungeduldig und einer ber erften. welche aufzogen. Er hielt fich fo wacker, bag er viele Ritter von ihren Roffen ftach, unter anbern auch ben Berrn Beinrich. Magelone ftand oben auf bem Altane. und wurde vor Furcht und berginnigen Banichen bald Gegen Peter fellte fich endlich roth und bald blaff. fein Oheim, der ihn nicht fannte; aber Deter fannte ihn gar wohl, et rief beshalb ben Berold ju fich, und fcbidte ibn mit biefen Worten an feinen Better: er habe ihm einft in ber Ritterschaft einen großen Dienft erwiesen, beshalb mochte er nicht gegen ihn rennen, fondern er erfenne ihn ohnedies fur den befferen Ritter. Aber ber alte Rittersmann marb über ben Antrag gor, nig, und fagte: habe ich ibm je einen Dienft ermiefen, fo follte er um fo lieber eine Lange mit mir brechen,

um auch mir ju Gefallen ju leben; meint er benn. bag ich feiner nicht werth fei. Denn er wird hier für einen überaus tapfern Ritter geachtet, wie auch feine Thaten genugfam an den Sag legen, baf bem wirklich fo fei. Blieb alfo mit feinem Roffe auf ber Babn ftebn, und bem jungen Ritter ward vom Berolbe Die sornige Antwort überbracht. Gie rannten gegen einander, aber Peter trug feine lange in der Quere, um feinen Bermandten nicht zu verlegen. Jener, Berr Safob genannt, rannte den Deter fo an, bag die gange zersplitterte, und er felber fast bugellos murbe. verwunderten fich und die beiden Gegner maßen noch einmal bie Bahn guruck, bann ritten fie wieber gegen einander, und Deter trug feine Lange wie bas erftes mal: alle waren in Erstaunen, nur Magelone fab bie Urfach ein und bufte wohl marum es gefchah. Bert Satob rannte wieder mit heftiger Gewalt auf feinen Gegner, feine Lange traf anf Deters Bruftharnifch, aber ber junge Ritter blich unbeweglich im Sattel figen, und ber Stoß mar fo gewaltig, bag Berr Jafob . Dadurch von fich felber vom Pferde abfiel. Da bas Safob mertte, jog er fich jurud; und hatte feine Luft mehr mit bem jungen Ritter ju ftechen. Deter bes ficate auch die übrigen Ritter, fo bag ihm ber Preis mußte guerfannt werben; ber Konig und alle vom Sofe maren in Etstaunen, und bie übrigen Berren gogen ergrimmt nach ihrer Beimath jurud, ba fie ben Das men bes unbekannten Siegers burchaus nicht erfahren fonnten. ---

Peter hatte feine Geliebte indeffeit schon zum ofterni heimlich besucht, und so nahm et sich einmal vor, ihre Liebe auf die Probe zu ftellen. Als er fie baber wies

der fah, that er febr betrubt, und fagte mit Haglicher Stimme, bag er bald fcheiben muffe, benn feine Eltern murben feinetwegen in ber größten Betribniß leben, Da fie ibn fo lange nicht gefebn, auch keine Nachricht von ihm befommen hatten. Als Magelone biefe Borte borte, ward fie blag, dann fing fie heftig an gu weis nen, und fant in ben Geffel juruct. Ja, reifet nur ab, fagte fie, und alle meine traurigen Ahndungen find bann in Erfullung gegangen, ich febe euch nicht wieder und mein Job ift gewiß. Bus fummert ereuch? Run alfo, mas fummert er mich? - O vergeibt, mein Geliebter, nein, es ift mabr, ihr mußt eure Eltern wieder febn, ihr habt euch meinetwegen febon zu lange bier aufgehalten; wie werben fie um euch trauern, wie febr nach eurer Unwesenheit seufzen. Ja, lebt bann mobl, auf ewig mobl!

Peter sagte: nein, meine thenerste Magelone, ich bleibe; wie konnte ich fortziehn, und dich nicht mehr febn, nicht mehr diese theuren Augen erblicken und Hoffnung und Starke in ihnen finden, diese liebe Stimme nicht mehr horen, die wie ein Gesang aus dem Paradiese in mein Ohr dringt? Nein, ich bleibe; tein Gedanke nach meiner heimath und meinen Eltern, denn alle meine Gedanken wohnen hier.

Magelone wurde wieder frehlicher, bann besann sie fich eine Weile. Wenn ihr mich liebt, fing sie wieder an, so sollt ihr bennoch reisen. Eure Worte haben einen Gedanken in mir erwedt, der schon seit lange in meiner Secle schlummert, denn ich muß euch sägen, es ist jezt an dem, daß mich mein Bater mit dem Herrn Heinrich von Carpone vermälen will. Darum sieht von hier, und nehmt mich mit euch; denn ich

traue eurem Ebelmuthe; haltet morgen in der Macht mit zwei starken Pferden vor der Gartenpforte,, aber laßt es Pferde sein, die eine weite und schnelke Reise wohl vertragen konnen, denn so man uns einholte, waren wir alle elend.

Der Jungling hotte mit frohem Erstaunen biese Worte. Ja, rief er aus, wir fliehen schnell zu meinem Bater, und bas schonste Band soll uns bann auf ewig verbinden.

Er eilte sogleich fort, um die nothigen Anstalten schnell und heimlich zu treffen. Magelone beforgte ihrersseits auch das Nothige, sagte aber ihrer Amme kein Wort von ihrem Entschlusse, aus Furcht, daß sie alles verrathen mochte.

Peter nahm Abschied von seiner Kammer, von den Gegenden der Stadt, durch die er so oft in seliger Trunkenheit gewandelt war, und die er alle als Zewgen seiner Liebe betrachtete. Es war ihm rührend, als er die getreue Laute auf seinem Lische liegen sah, die so oft von seinen Fingern gerührt die Gefühle seines Herzens ausgesprochen hatte, die eine Mitwisserin des susen Geheimnisses war. Er nahm sie noch einmal und sang:

Wir muffen uns trennen, Geliebtes Saitenspiel, Beit ift es, ju rennen Nach dem fernen ermunschten Biel.

3ch ziehe zum Streite, Bum Raube hinaus, Und hab' ich die Beute, Dann flieg ich nach Saus. Im rothlichen Glanze Entflieh ich mit ihr, Es schüht uns die Lanze, Der Stahlharnisch hier.

Rommt, liebe Waffenstude, Bum Scherz oft angethan, Beschirmet jest mein Glade Auf dieser neuen Bahn.

Ich werfe mich rafch in bie Wogen, Ich gruße ben herrlichen Lauf, Schon mancher ward nieber gezogen, Der tapfere Schwimmer bleibt oben auf.

Sa! Luft zu vergeuden Das ebele Blut!
Bu schützen die Freuden, Wein köstliches Gut! Richt. Sohn zu erleiben, Wem fehlt es an Muth?

Senke die Zügel, Glückliche Nacht! Spanne die Flügel, Daß über ferne Hügel Uns schon der Morgen lacht! Bie Magelone mitihrem Ritter entfloh.

Die Nacht war gekommen. Magelone schlich mit einigen Kokkarkeiten durch den Garten; der Himmel war mit Wolken bedeckt, und ein sparsames Mondlicht drang durch die Finskernis. Sie ging mit wehmuthigen Empfindungen ihren lieben Blumen vorüber, die sie nun auf immer verlassen wollte. Ein feuchter Wind wehte durch den Garten und ihr war, als wenn die Gessträuche winselten und klagten, und ihr ein zärtliches Lebewohl nachriefen.

Bor der Pforte hielt Peter mit drei Pferden, dars unter war ein Zelter von einem leichten und bequemen Gange für das Fraulein; auf einem andern Pferde waren Lebensmittel, damit sie auf der Flucht nicht nothig hatten in herbergen einzusehren. Peter hob das Fraulein auf den Zelter, und so sichen sie heims licherweise und unter dem Schuse der Nacht davon.

Die Amme vermiste am Morgen bie Prinzeffin, und so fand sich auch bald, bas der Nitter in der Nacht abgereiset sei; ber Konig mertte darque, daß er seine Tochter entführt habe. Er schiedte daher viele Leute aus, um sie aufzusuchen; diese forschten fleißig nach, aber alle kamen nach verschiedenen Lagen und verschiedere Sache zuruck.

Peter hatte die Borficht gebraucht, daß er nach ben Balbern jugeritten war, die in der Rahe bes Meeres lagen; dort waren die Wege an einsamsten und saft gar nicht besucht, hier fich er mit seiner Geliebten sicher unter bem dichten Schufe ber Nacht hinweg.

Der Eritt von den Pferden halte im Forste weit hinsab, die Wipfel der Baume rauschten furchtbar in der Dunkelheit, aber Magelonens herz war frei und frohelich, denn sie hatte immer ihren Geliebten neben sich. Sie weidete sich an seinem Antlige, wenn sie über einen freien Plat trabten; sie fragte ihn mancherles von seinen Eltern und seiner Heimath, und so verging ihnen unter banger Erwartung, Gespräch und schonen Hoffnungen die langwierige Nacht.

Beim Anbruch bes Morgens zogen bichte weiße Mebel burch ben Balb, wie Gottes Segen, ber seine Reise antrat und burch unwegsame Busche ben Saats selbern zueilte, wo er als Thau niederregnete. Sie zogen burch ben Flug bes Nebels weiter, und burch den Morgenwind, ber bie ganze Natur aus ihrem ties sen Schlase wach schuttelte. Magelone klagte über keine Beschwer, benn sie empfand keine.

Jest brach die liebliche Sonne hervor, und augelte mit gluhendem Kunkeln durch den dichten Wald; das grune Gras schien am Boden zu brennen, und der wankende Thau erbebte mit tausend blendenden Strahslen. Die Rosse wieherten; die Wögel erwachten und sprangen mit ihren Liedern von Zweig zu Zweig, gelbsbeschwingte badeten sich im Thau der Wiesen und flatsterten im Glanz des jungen Lichtes dicht über dem Boden hinweg; durch den blauen Himmel zogen golzdene Streisen herauf und bahnten der aufgegangenen Sonne den Weg; Gesänge ertdnten aus allen Buschen, die muntern Lerchen slogen empor und sangen von oben in die rothdammernde Welt hinein.

Auch Peter stimmte ein frohliches Lieb an, und ber ichonen Magelone ging baruber bas Berg vor

Freuden auf. Seine Stimme zitterte durch alle Baume hinab, und ein ferner Wiederhall sang ihm nach. Die beiden Reisenden sahen in der Gluth des himmets, im Glanz des frischen Waldes nur einen Wiederschein ihrer Liebe; jeder Ton rief ihr herz an, und erfüllte es mit wehmuthiger Freude.

Die Sonne flieg bober binauf, und gegen Mittag fublte Magelone eine große Mubigfeit; beide fliegen baber an einer iconen fublen Stelle bes Balbes von Beiches Gras und Moos mar auf ihren Pferben. einer fleinen Unbobe gart empor geschoffen; bier feste fich Peter nieder und breitete feinen Mantel aus, auf tiefen lagerte fich Magelone und ihr Saupt rubte in bem Schoofe bes Ritters. Sie blidten fich beide mit gartlichen Augen an, und Magelone fagte: Wie mohl ift mir bier, mein Geliebter, wie ficher rubt fiche bier unter bem Schirmbach biefes grunen Baums, ber mit allen feinen Blattern, wie mit chen fo vielen Bungen. ein liebliches Geschwäße macht, bem ich gerne gubore: aus bem bichten Walde ichallt Bogelgefang herauf, und vermischt fich mit ben riefelnben Quellen; es ift bier so einsam und tont so munderbar aus den Thalern unter uns, als wenn fich mancherlei Geifter burch bie Einfamfeit guriefen und Antwort gaben; wenn ich bir ins Auge febe, ergreift mich ein freudiges Erschrecken. bag wir nun bier find; von den Menfchen fern und einer bem andern gang eigen. Lag noch beine fuße Stimme burch biefes harmonische Gewirr ertonen, bar damit die schone Dufik vollständig fei, ich will versuchen cin menig zu fcblafen; aber wecke mich ja zur rechten Beit, bamit mir bald bei beinen lieben Eltern anlangen fonnen.

Peter lächelte, er fah wie ihr die schonen Angen jus fielen, und die langen schwarzen Wimper einen lieblichen Schutten auf dem holden Angesichte bilbeten; er fang:

Ruhe, Sußliebchen im Schatten
Der grunen dammernden Nacht,
Es sauselt das Gras auf den Matten,
Es fächelt und kuhlt dich der Schatten,
Und treue Liebe wacht.
Schlafe, schlaf' ein,
Leiser rauschet der Hain,
Enig bin ich dein.

Schweigt, ihr versteckten Gesänge, Und stort nicht die süßeste Ruh! Es lauscht der Bogel Gedränge, Es ruhen die lauten Gesänge, Schließ, Liebchen, dein Auge zu. Schlafe, schlaf' ein, Im dammernden Schein,— Ich will bein Wächter sein.

Murmelt fort ihr Melodieen,
Nausche nur, du Killer Bach,
Schone Liebesphantasteen
Sprechen in den Melodieen,
Barte Traume schwimmen nach,
Durch den flusternden hain
Schwarmen goldene Bienelein,
Und summen zum Schummer dich ein.

#### 11.

Bie Peter die schone Magelone verließ.

Peter war durch seinen Gesang beinahe auch einges schläsert, aber er ermunterte sich wieder, und betrachtete das holdselige Angesicht der schönen Magelone, die im Schlase sich lächelte. Dann sah er über sich und bemerkte, wie eine Menge schöner und zarter Wögel oben in den Zweigen sich versammelten, die nicht schen thaten, sondern hin und her hüpsten, auch jezuweisen auf den kleinen Grasplat zu ihm herunter kamen. Es ergötzte ihn, daß diese unvernünstigen Kreaturen an der schönen Magelone ein Wohlgefallen zu bezeigen schienen. Da sah er aber in dem Baume einen schwarzen Naben siche Wogel in die Gesellschaft dieser bunten Thierchen, es dankt mir nicht anders, als wenn sich ein grober ungeschlissene Knecht unter edle Ritter eindrängen wollte.

Ihm bauchte, als wenn Magelone mit Bangigfeit Athem holte, er schnurte sie baher etwas auf, und ihr weißer schoner Busen trat aus ben verhüllenden Geswändern hervor. Peter war über die unaussprechliche Schönheit entzückt, er glaubte im himmel zu sein, und alle seine Sinne wandten sich um; er konnte nicht aushören seine Augen zu weiden und sich an dem Glanze zu berauschen. Mit jedem Athemzuge hob sich die zarte Brust und sank wieder. Der Nitter fühlte, daß er Magelonen noch nie so geliebt habe, daß er noch nies mals so glücklich gewesen sei. Zwischen den Brüsten versteckt, bemerkte er einen rothen Zindel; war neugierig zu erfahren, was es sein möchte; er nahm ihn

und wickelte ihn aus einander. Da fant er bie brei Fofibaren Minge, Die er feiner Geliebten geschenft hatte. und er mar innig gerührt, baß fie fie fo liebevoll und forgfaltig bewahrte. Er wickelte fie wieder ein . und legte fie neben fich in bas Gras; aber plotlich flog ber Rabe vom Baume hernieber und führte ben Binbel binmeg, ben er fur ein Stud Rleifd ansehn mochte. Deter erschrat febr und besorgte, daß Magelone unwillig wer ben mochte, wenn ihr beim Erwachen bie Ringe fehl Er legte ihr alfo forgfältig feinen Mantel unter bas Saupt gusammen, und ftand feife auf, um gu febn . wo ber Bogel mit ben Ringen bleiben murbe. Der Rabe flog vor ihm her, und Deter marf nach ibm mit Steinen, in ber Meinung, ibn ju tobten, ober ihn wenigstens ju gwingen, feinen Raub wieber fallen ju laffen. Aber ber Bogel flog immer weiter und Deter verfolgte ibn unermubet, boch feiner von ben Steinmurfen wollte ben Raben treffen. Go mar ibm Beter ichon eine ziemliche Beile gefolgt, und fam lest an das Meerufer. Micht weit vom Ufer ftand im Meere eine fpigige Klippe, auf diefe feste fich ber Rabe. und Peter warf von neuem nach ihm mit Steinen; der Bogel ließ endlich den Bindel fallen, und flog mit großem Gefchrei bavon. Peter fah im Meere nicht, weit vom Ufer roth ben Bindel fcmimmen; er ging am Lande bin und ber, um etwas ju finden, worauf er die wenigen Schritte in das Baffer binein fahren tonne. Er fant auch endlich einen fleinen, alten, verwitterten Rahn, ben bie Rifder bier batten fieben lafe fen, weil er ihnen nichts mehr nunte. Deter flieg rafc binein, nahm einen Zweig, und ruberte bamit, fo gut er nur fonnte, nach bem Bindel bin.

Aber ploblich erhob fich vom gande her ein farter Bind, die Bellen fagten fich über einander und ergriff fen ben fleinen Rahn, in welchem Deter fant. Deter feste fich mit allen Rraften bagegen, aber bas Schiff ward bennoch ber Rlippe vorüber, ins Meer hinein getrieben, und meiter und immer meiter. Deter fah surud. und faum bemerfte er noch ben rothen Rieden, ben ber Binbel im Deere machte, und jest verschwand er vollig, auch das land lag ichon ziemlich entfernt. Run gebachte Deter an feine Magelone gurud, Die er im multen Solze ichlafend verlaffen batte; bas Schiff trug ihn wiber Billen immer weiter in die Gee binebn. und er fam in Angst und Berzweiflung. Er mar ine Begriff, fich in bas Meer gu fturgen, er fcbrie und flagte, und alle feine Tone gab ein Echo gurud, und bie Bellen platicherten laut bazwischen.

Das Land lag nun icon weit juruck in einer une tenntlichen Rerne, die Dammerung des Abends brach berein. Ach theuerste Magelone! rief Peter in ber bochften Betrubniß feiner Seelen heftig aus: wie muns berlich werden wir von einander geschieden! Ginc schwarze Band treibt mich von beiner Seite in bas muffe Deer binaus, und bu bift allein und ohne Gulfe. willft du Ungluckfelige im muften Balbe beginnen? Ach! ich bin Schuld an beinem Tode! Mußte ich bich barum. Dich Ronigstochter von beinen Eftern entführen, um bich ber harteften Roth Preis ju geben? Bift bu barum fo gart und ebel erzogen, bag bu nun vielleicht eine Beute ber milben Thiere werben mußt? Bas wird fie nun machen, wenn fie erwacht, und ben vermißt, ben fie fur ben Getreueften auf der gangen Erde hielt? Barum mußte mein Bormis nur die Ringe bervor fuchen, tonnte

ich sie nicht an ihrem schönsten Plate lassen, wo sie so sichet waren? O weh mir, nun ift alles verloren und ich muß mich in mein Verberben sinden!

Solche Klagen trieb er, und geberdete sich auf bem wusten Meere außerst trubselig. Er verlor alle hoffnung, und gab sein Leben auf. Der Mond schien vom himmel herab und erfüllte die Welt mit goldener Dammerung; alles war still, nur die Wellen seufzten und platscherten, und Vogel flatterten zu Zeiten mit seltsamen Tonen über ihn dahin. Die Sterne flanden ernst am himmel und die Wolbung spiegelte sich in der wogenden Fluth. Peter warf sich nieder, und sang mit lauter Stimme:

So tonet dann, schaumende Wellen, Und windet euch rund um mich her! Mag Unglud doch laut um mich bollen, Erbost fein das grausame Meer!

Ich lache ben fturmenben Wettern, Berachte ben Borngrimm ber Fluth; D mogen mich Felfen zerschmettern! Denn nimmer wirb es gut.

Richt flag' ich, und mag ich nun scheitern, In magrigen Liefen vergehn! Dein Blick wird fich nie mehr erheitern, Den Stern meiner Liebe ju fehn.

So malt euch bergab mit Gewittern, Und raset, ihr Sturme, mich an, Daß Kelsen an Felsen zersplittern! Ich bin ein verlorener Mann. Er lag im Rahne ausgestreckt, und eine dumpfe Betäubung ergriff ihn; er wußte vor Uebermaß bes Schmerzes nicht mehr, wo er war, und ließ sich gleiche gultig von Wind und Wellen weiter treiben; endlich versiel er in einen Zustand, ber fast einem Schlafe glich.

#### 12.

## Die Rlagen der schönen Magelone.

Magelone erwachte, nachdem fie fich burch einen füßen Schlaf erquickt hatte, und meinte, daß ihr Geffebter noch bei ihr fafe. Gie erschraf, als fie fich aufrichtete und ihn nicht mehr fand; fie wartete erft eine Beile. ob er nicht wieder fommen mochte, bann ging fie bin und ber, und ricf feinen Ramen mit lauter Stimme Da fie feine Antwort vernahm, fing fie an gu weinen und ju foluchzen, mandte fich bann im Solze nach allen Orten bin, und rief fo lange, bis fie beifer war, aber fie erhielt feine Antwort. Da wurde fie fo betrubt, daß fie einen heftigen Schmerg im Saupte empfand, fie fant auf ben Boben nieber, und lag eine Beile in einer ichmerglichen Ohnmacht. Als fie wieder ju fich erwachte, bauchte ihr, bag es ein Leichtes fein muffe, jest gar zu fterben; nun fab fie nicht mehr auf die Bogel, die icherzend um fie bupften, denn wenn fle die Augen aufschlug, war es ihr zu Ginne, daß jebe Rreatur, die fich regte und bewegte, gludlicher fei, als fie.

Mit vieler Muhe ftieg fie auf einen Baum, um fich in der Gegend umjufehn, ob fie nichts entbecken

konne, aber sie sah nichts als Walber auf ber einen Seite, keine Wohnung, kein Dorf, so weit ihr Auge reichte, auf ber andern Seite bas wuste unabsehliche Meer. Trostos stieg sie wieder herab, und weinte und klagte von neuem: O ungetreuer Ritter, rief sie aus, warum hast du deine unschuldige Geliebte verslassen? Hast du mich darum meinen Eltern geraubt, damit ich hier in der Wüstenei verschmachten soll? Was hab' ich dir gethan? Hab' ich dich zu sehr gesliebt? Wist du mein überdrüßig, weil ich dir mein schwaches Herz zu früh zu erkennen gab? O, so bist du der Elendesse unter den Menschen!

Sie ging wie wahnsinnig im Walbe hin und her; ba traf fle die Rosse, die noch so angebunden standen, wie Peter sie fest gemacht hatte. O vergieb mir, mein Geliebter! rief sie aus, jezt werde ich wohl gewahr, daß du unschuldig bist und daß du mich nicht vorsäglischerweise verlassen hast. Welches Abentheuer hat uns denn von einander getrennt?

Die Finsternis brach mit der Nacht herein, und der Mond warf gebrochne Strahlen durch den Bald; seltsame fremde Stimmen ließen sich in der Ferne horen, und Magelone fürchtete, daß es das Geschrei wilder Thiere sei. Muhsam stieg sie wieder auf einen Baum. Die Wolfen wechselten am himmel wunderslich vom Monde beglänzt, und jagten sich durch eins ander; bald sah sie in diesen Lusterscheinungen ihren Ritter, der mit Ungeheuern kämpste und sie bestegte; dann verwandelte sich im Zuge das Wolfengebilde in ein andres; ihr dämmerndes Auge glaubte dann am himmel Städte mit hohen Thurmen zu erblicken, oder Berge, auf denen seurige Castelle brannten, Reiter-

die in Geschwadern auszogen, und dem Keinde im Thale begegneten. Bie Blibe flatterte es bann burch die Landschaft, und die hellgrune himmelsebene lag prachtig swifden ben getrennten Bolfenbildern: bann fublte fie, daß fie nur geschwarmt habe, und mit bangem Grauen marf fie den Blick auf die Balder unter fich. Die fcwars in ernften unbeweglichen Gestalten rubten; fie fab nach ber Gee binab, Die in unermeklicher Rlache por ihren Augen bebte und dammerte. In der fillen Macht fam das Platichern der Wellen zu ihrem Ohre. das bald wie Geminsel, bald wie gurnende Scheltworte flang; bann glaubte fie bie Stimme ihres Baters und ihrer Mutter ju boren, und fo trich fich ihr Gemuth unter Phantasieen auf und ab, bis ber Morgen empor Wie verschieden mar diese Morgenrothe von der geftrigen! Bie weit ftant jest bie hoffnung meg, Die gestern noch mit leichten Rlugeln wie ein blauer Schmetterling por ihr hintangte, Die ihr ben Beg nach einer lieben Beimath wick, und alle Blumen am Bege auf, fuchte und auf fie hindeutete.

Das Waldgeflügel ließ seine Gefänge wieder klingen, das frühe Roth arbeitete sich durch den dichten Wald, schlich gedückt und wundersam durch die niedrigen Gesträuche, und weckte Gras und Blumen auf; der Bald brannte in dunkelrothen Flammen und der Nebel wand sich in goldenen Säulen um die Baum; stämme. Magelone hatte in der Nacht beschlossen, nicht ju ihrem Bater zurückzutehren, denn sie fürchtete seinen Zorn, sie wollte irgend eine stille Wohnung aufsuchen, von den Menschen abgesondert, dort immer an ihren Geliebten denken und so in Frommigkeit und Treue hinsterben. Sie stieg daher vom Baum herunter und

ging wieder zu den treuen Pferden, die noch angebunden standen, und den Kopf betrübt zur Erde sentten. Sie loste ihre Zügel, so daß sie gehn konnten, wohln sie wollten, indem sie sagte: so wandert nun auch hin durch die weite traurige Welt, und suchet euren herrn wieder, so wie ich ihn suchen will. Die Rosse gingen betrübt fort, jedes einen andern Weg.

Magelone wanderte durch die dichten Balber, sie hatte einige Nahrung mit sich genommen. Um sich unkenntlich ju machen, verbarg sie ihre langen goldenen Haare und jog einen Schleier über ihr Gesicht; sie suchte auch ihre Rleidung zu verändern. So kam sie durch manche Dorfer und Städte und blieb immer betrübt.

Nach einer Banderung von vielen Tagen ftand fie gegen Abend auf einer freundlichen ftillen Biefe, gegen: über lag eine fleine Butte, und Bieh weibete auf ben naben Bugeln, bas mit feinen Gloden ein angenehmes Getone durch die Rube des Abends machte: auf der andern Seite lag ein Balb, und Magelonens Seele wurde hier jum erstenmale nach langer Beit rubig und beiter. Gie faßte baber ben Bunfch, in Diefer friedlis den Gegend ju mohnen. Gie ging auf die Butte gu, aus der ihr ein alter Schafer entgegen trat, ber bier mit feiner Frau fich angefiedelt hatte, und fern von der Welt und den Menschen fromme lammer groß jog, und einen fleinen Acter baute. Gie rebete ihn an , und flehte als eine Ungludliche um Schus und Sulfe. nahm fie gerne auf, und fie unterzog fich ben Dienften willig, die fie leiften tonnte, dabei aber verschwieg fie ihrem Birthe ihre Gefdichte. Es gefcah manchmal, daß fic einem Ungludlichen beiftebn tonnten, wenn ihr

der Schiffbruch an die nahgelegene Rufte trieb, und dann zeigte fich besonders Magelone hulfreich und thatig. Wenn die Alten ausgingen, bewachte sie das Haus, und sang dann manchmal in der Sinsamfeit mit der Spindel vor ber Thure sigend:

Wie schnell verschwindet, Go Licht als Glanz, Der Morgen findet Berwelft den Kranz,

Der gestern glubte' In aller Pracht, Denn er verblubte In dunkler Nacht.

Es schwimmt die Welle Des Lebens hin, Und farbt fich helle, Hats nicht Gewinn;

Die Sonne neiget, Die Rothe flieht, Der Schatten steiget Und Dunkel zieht:

So schwimmt bie Liebe Zu Buften ab, Ach! daß sie bliebe Bis an das Grab!

Doch wir erwachen Zu tiefer Quaal: Es bricht der Nachen, Es loscht der Strahl, Bom iconen Lande Beit weggebracht Bum dben Strande, Bo um uns Nacht.

13.

## Peter unter ben Seiben.

Peter erholte sich aus seiner Betäubung, als die Sonne eben in aller Majestat über die große Mecressluth her, auf stieg. Ein furchtbarer Glanz schwang sich durch ben himmel und loschte Mond und Sterne mit glubenden Strahlen aus; die Wasser erklangen und verwandelten sich in Purpur, Wolkenzuge trieben vor der Sonne her und segelten, wie von der Majestat gesschreckt, über das Meer hinweg, und ein sprühender Negen von Funken verbreitete sich weit umher, und ergoß sich in Bogen über die Fluth. Peter fühlte wieder mannlichen Muth in seiner Brust, die Quaalen des Lebens so wie seine Freuden zu erdusden.

Ein großes Schiff segelte auf ihn zu, bas von Mohren und heiben besetht war; sie nahmen ihn ein und freuten sich über diese Beute, denn Peter war gar schon und herrlich von Gestalt, dazu gab ihm seine Jugend ein zartes und einnehmendes Wesen, so daß niemand sein Feind sein konnte. Der Anführer des Schisses beschloß, ihn dem Sultan als ein Geschent mitzubringen.

Man landete, und Peter ward fogleich dem Sultan vorgestellt, der einen großen Gefallen an ihm fand,

und ihn bei ber Tafel aufwarten ließ, ihm auch Aufsicht über einen schönen Garten anvertraute. I war allgemein beliebt, weil er vom Sultan so gn angesehen wurde. Oft ging er einsam zwischen Blumen des Gartens, und dachte an seine gel Magelone, oft nahm er auch in der Abendstunde Zither und sang:

Muß es eine Trennung geben, Die bas trene Herz zerbricht? Nein dies nenne ich nicht leben, Sterben ift so bitter nicht.

Hor' ich eines Schäfers Flote, Harme ich mich inniglich, Seh ich in die Abendrothe, Dent ich brunftiglich an dich.

Giebt es benn tein mahres Lieben? Muß benn Schmer; und Trauer fein? Bar' ich ungeliebt geblieben, Hat' ich boch noch hoffnungsichein.

Aber fo muß ich nun klagen: Wo ift hoffnung, als das Grab? Fern muß ich mein Clent tragen, Heimlich ftirbt das herz mir ab.

### Die Beidin Gulima liebt ben Ritter.

Peter mochte hier vergnügt leben, wenn die Liebe nicht seine Jugend verzehrt hatte. Er war nun schon seit lange am Hose des Sultans und von ihm und den übrigen geschätzt; er hatte viele Freiheit und ward von manchem Hospiener beneidet; aber er verdiente diesen Neid nicht, denn er ward von seiner Unruhe hin und her getrieben, er seufzte und klagte laut, wenn er sich im Garten allein besand.

So verstrich eine Woche nach ber andern und er war nun beinahe zwei Jahr unter den heiden, ohne daß er hoffnung hatte, jemals in sein geliebtes Baterland zuruck zu kehren, denn der Sultan liebte ihn so sehr, daß er ihn durchaus nicht von sich entfernen wollte. Dies zog sich Peter auch zu Sinne und ward darüber mit jedem Tage betrübter, denn er dachte unaufhörlich an seine Eltern und seine Geliebte. Nichts machte ihm Freude, und da der Frühling wieder kam, weinte er bei seiner Ankunft, und trauerte tief, indem die ganze Matur ihr holdseligstes Fest beging,

Der Sultan hatte eine Tochter, die im ganzen Lande ihrer Schonheit wegen berühmt war, mit Namen Sulima. Sie sand oft Gelegenheit, den Fremden zu sehn, und ohne daß sie es anfangs wußte, hatte sich eine heftige Liebe zu ihm in ihr Herz geschlichen. Die Traurigkeit des Nitters zog sie vorzüglich an, sie wünschte ihn trosten zu konnen, ihm naher zu kommen, und mit ihm zu reden. Die Gelegenheit dazu sand sich bald. Eine vertraute Stlavin führte den Jüngling heimlich in

einen Saal des Gartens ju ihr. Peter mar erst und in Verlegenheit; er verwunderte sich über Schönheit der Sulima, aber sein Herz hing an gelonen fest.

Doch der suße Trieb, sein Vaterland wieder sehn, bemeisterte sich bald aller seiner Sinnen so daß er einem kuhnen Anschlage nachdachte. Er das Heidenknädchen öfter, und sie sagte ihm, da aus Liebe zu ihm mit ihm entsliehen wolle, eri einem Verwandten, der ein Schiff segelsertig li habe, das auf ihren Wint sogleich die Anker lie wurde; sie wolle ihm in der bestimmten Nacht eine Laute und ein kleines Lied ein Zeichen gi wann er kommen und sie abholen solle. Peter legte diesen Vorschlag und willigte endlich ein, ier überzeugte sich, daß Magelone gewiß gestorbei und er komme doch so in die Christenheit und zinen Eltern zurück.

Der Garten des Sultans lag am Ufer des ! res, und die bestimmte Nacht war jest herbei g! men. Gegen Abend hatte Peter ein wenig unte kühlen Baumen geschlummert, und Magelone wai in aller Herrlichkeit, aber mit einer drohenden Ge im Traum erschienen. Die ganze Vergangenhei mit den lebhastesten Bildern durch seinen Busen, Stunde seiner glücklichen Liebe kam mit allen sempsindungen zurück, und als er nun erwachte, er er vor sich selber und seinem Vorsage. Er hat selber entstiehen mogen, und das Andenken an sie sein Bewußtsein aus seinem Vusen vertilgen.

Die Nacht brach indest herein, und alle & glanzten schon am himmel; der Mond ging at

warf sein goldenes Det über bas Meer hin, als Peter nachdenklich am Ufer auf und nieder ging. Ein frischer Bind blies vom Lande her durch ben Garten, und die Baume rauschten munter und frohlich, aber Beter ward dadurch nur besto betrübter.

Dich Treuloser! ich Undankbarer! rief er aus, will ich so ihre Liebe belohnen, will ich als ein Meinseidiger in mein Baterland juruck kehren? Das mare mir ein schlechter Ruhm unter meinen Berwandten und der ganzen Nitterschaft; und wie sollte ich gegen Masgelonen die Augen aufschlagen durfen, wenn sie noch lebt? Und warum sollte sie nicht leben, da ich so wunderbar erhalten bin? O ich bin ein feiger Sklave, daß ich sur mich selber noch nichts gewagt habe! Warum überlaß ich mich nicht dem gutigen Schickal, und fahre in einem dieser Nachen in das Meer hinein? Ueberließ ich mich nicht auf einem zerbrochenen Brete der empdreten Fluth, und kam an dies Gestade? Soll ich nicht auf Gett vertraun, wenn von Baterland, wenn von meiner Liebe die Nede ist?

Er stieg beherzt in ein kleines Boot, das er vom Lande abloste, dann nahm er ein Ruder und arbeitete sich in die See hinein, Es war die schonste Sommer, nacht; alle Gestirne sahen freundlich in die mondbe, glanzte Welt hinein, das Meer war eine stille ebene Flache, und warme Luste spielten über dem ruhigen Spiegel hin. Peters Berz ward groß von Sehnsucht, er überlich sich dem Zufall und den Sternen, und ruderte muthig weiter; da horte er das verabredete Beichen, eine Zither erklang aus dem Garten her, und eine liebliche Stimme sang dazu;

Geliebter, wo zaudert Dein irrender Fuß? Die Nachtigall plaudert Bon Sehnsucht und Rus.

Es fluftern die Baume Im goldenen Schein; Es schlupfen mir Traume Zum Fenster herein.

Ach! fennst du das Schmachten Der flopfenden Brust? Dies Sinnen und Trachten Boll Quaal und voll Lust?

Beftügle die Eile Und rette mich bir, Bei nachtlicher Beile Entfliehn wir von hier.

Die Segel fie schwellen, Die Furcht ist nur Sand; Bort, jenseit den Wellen, Ift våterlich Land.

Die heimath entfliehet; — So fahre sie hin! Die Liebe sie ziehet Gewaltig ben Sinn.

Sorch! wollustig klingen Die Wellen im Meer, Sie hupfen und springen Muthwillig einher,

## Bie Peter wieder ju Chriften fam

Wie der Gesang verschollen war, faste Peter w frischen Muth; er ließ das Schifflein vom Binde treiben, seste fich nieder und sang:

> Wie freh und frisch mein Sinn sich hebt, Buruckbleibt alles Bangen, Die Brust mit neuem Muthe strebt, Erwacht ein neu Berlangen.

Die Sterne spiegeln sich im Meer, Und golden glanzt die Fluth. — Ich rannte taumelnd hin und her, Und war nicht schlimm, nicht gut.

Doch niebergezogen Sind Zweifel und mankenber Sinn, D tragt mich, ihr schaukelnden Wogen, Zur langst ersehnten heimath bin.

In lieber bammernder Ferne, Dort rufen einheimische Lieber, Aus jeglichem Sterne Bliett fie mit fanftem Auge nieder.

Ebne bich, bu trene Welle, Fuhre mich auf fernen Begen Bu ber vielgeliebten Schwelle, Endlich meinem Gluck entgegen ! bare Beise Rundschaft von meinem Sohn befom habe, so bin ich auch überzeugt, daß Gott ihn verlassen hat, sandern daß er ihn nach vielen standenen Dubseligkeiten in unfre Arme zuruck für wird.

Deter ftand im Schiffe und fah immer nad Gegend bin, wo die ermunschte Beimath lag. Rahrt mar glucklich, und man landete an einer fl unbewohnten Infel, um fußes Baffer einzuneh Alles Schiffsvolf flieg an das land, und auch I Er aing durch ein anmuthiges Thal und verlor hinter einigen Bugeln'in bas Land hinein; ba fes fich nieder und fah viele schone Blumen um fich Alle blickten ihn wie mit freundlichen, lieblichen 2 an, und er bachte innig an Magelonen, und w ibn geliebt hatte. Bie fann ber Liebende, rief er fich nur jemals einfam fuhlen? Erinnern mich biefe blauen Relche an ihre holdfeligen Augen, diefe bene Blatt an ihr haar, die Pracht dieser Lilie Rose neben einander, an ihre garten Wangen? boch, als wenn ber Wind in den Blumen fich be und es, wie auf Saiten versuchen will, ihren Namen auszusprechen; Quellen und Baumen ni ibn, für die übrigen Menfchen unverftandlich, abi laut und vernehmlich.

Er erinnerte fich eines Gefunges, ben er vor ! Beit gebichtet hatte, und wiederholte ihn jest:

> Suß ifte, mit Gedanken gehn, Die uns jur Geliebten leiten, Bo von blumbemachenen Sohn Sonnenftrahlen fich verbreiten.

bare Beise Kundschaft von meinem Sohn bet i habe, so bin ich auch überzeugt, daß Gott ihi verlassen hat, sandern daß er ihn nach vieler i standenen Muhseligkeiten in unfre Arme zurück i wird.

Deter ftand im Schiffe und fab immer n Graend bin, mo die ermunichte Beimath lag. Kahrt war aluctlich, und man landete an einer unbewohnten Infel, um fußes Baffer einzun Alles Schiffsvolk flieg an bas land, und auch Er ging burch ein anmuthiges Thal und verl : binter einigen Bugeln'in bas Land binein; ba f fich nieder und fah viele fcone Blumen um fid Alle blickten ihn wie mit freundlichen, lieblichen an, und er bachte innig an Magelonen, und ibn geliebt batte. Bie fann ber Liebende, rief : fich nur jemals einfam fuhlen? Erinnern mid biefe blauen Relche an ihre holdseligen Augen, die bene Blatt an ihr Saar, Die Dracht biefer Li Rofe neben einander, an ihre garten Wangen? boch, als wenn ber Wind in ben Blumen fich 1 und es, wie auf Saiten versuchen will, ihren Mamen auszusprechen; Quellen und Baumen 1 ibn , fur die übrigen Menfchen unverftandlich , at laut und vernehmlich.

Er erinnerte fich eines Gefanges, ben er vor Beit gedichtet hatte, und wiederholte ihn jest:

Suß ifte, mit Gedanken gehn, Die uns zur Geliebten leiten, Wo von blumbewachenen Sohn Sonnenfrahlen fich verbreiten. Lilien sagen: unser Licht Ift es, was die Wange schmudet; Unsern Schein die Liebste blidet: So das blaue Beilchen spricht.

Und mit fanfter Rothe lacheln Rofen ob bem Uebermuth, Ruhle Abendwinde facheln Durch die liebevolle Gluth.

All ihr sugen Blumelein, Sei es Farbe, fei's Gestalt, Malt mit liebender Gewalt Meiner Liebsten hellen Schein, Zankt nicht, zarte Blumclein.

Rosen, dustende Narzissen, Alle Blumen schöner prangen, Wenn sie ihren Busen kussen Oder in den Locken hangen, Blaue Beilchen, bunte Nelken, Wenn sie sie zur Zierde pfluck, Mussen gern als Puß verwelken, Durch den sußen Lod beglückt.

Lehrer sind mir diese Bluthen, Und ich thue wie sie thun, Folge ihnen, wie sie riethen, Achl ich will gern alles bieten, Kann ich ihr am Busen ruhn.

Micht auf Jahre fie erwerben, Mein, nur turze, fleine Zeit, Dann in ihren Armen fterben, Sterben ohne Bunfch und Reid.

Ach! wie manche Blume flaget Einsam hier im stillen Thal, Sie verwelfet eh es taget, Stirbt beim ersten Sonnenstrahl: Ach, so bitter herzlich naget Auch an mir die scharfe Quaal, Daß ich sie und all mein Glucke, Nimmer, nimmermehr erblicke.

Er weinte heftig, indem er bie letten Borte benn er glaubte fein Berg zu verftehn; bas ihm ei aluck vorherfagte. Er betrachtete mit thranenden & i bas Blumenlabirinth um sich her, und es war ein Ergoben, Die Blumen in feiner Ginbilbung ordnen, daß fie den Ramenszug Magelonens aus Dann horchte er auf das lifpelnde Eras, ibm etwas zu fagen ichien, auf die Bluten, b : oft gartlich ju einander neigten, als wenn fie ein liches Gefprach von Liebe fuhren wollten. gen: Matur fah er liebevolle Gintracht, und febe rausch flang feinem Ohre wie ein melodischer & Darüber verlor er sich immer mehr in Traumen; ben Thranen ermudet schlief er endlich unter ben men ein, und es war ihm im Traum, als me laut ben Mamen Magelone ausrufen horte; barubet ibm fein Berg wie eine zugeschloffene Rnofpe auf er fühlte eine übergroße Freude.

wieder wie Bahrheit, und er zweifelte fo langife endlich mit dem Aufgang der Sonne landeter

Als Peter eine Beile in den erquidenden Si ftrahlen gelegen hatte, ward er wieder munter richtete sich auf; er dankte in einem Gebete Gott er ihm wieder von der menschenleeren Insel ge habe, dann gab er den guten Fischern eine 2 ! Goldes, und ließ sich den Weg nach der Hutt Schäfers beschreiben.

Er ging durch einen dichten, angenehmen ! durch dessen duntle Schatten der Morgen noch merte. Er folgte einem geschlängelten Fußpfade, überdachte schwermuthig sein Schickfal; alles Unge das er erlitten, kam frisch in seine Seele, und er darüber so unmuthig, daß er von Derzen wun endlich zu sterben.

Mit diefen Gedanken trat er ans bem Balbe ftand vor einer ichonen grunen Biefe, die im Do licht glangte; gegenüber lag eine fleine einsame &! und Schaafe murden von einem alten Danne i Sugel hinan getrieben. Alles fchimmerte roth freundlich, und die stille Rube umber brachte auch Peters Seele Ruhe guruck. Er merfis, bag biei Butte fei, die ihm die Rifcher bmeichnet hatten, er munichte, hier einige Lage zu raften und fid Er ging daber über die Biefe, auf erquicten. viele wilde Blumen roth und gelb und himmel blubten, der fleinen Butte naber. Bor der Thure ein ichlantes ichones Dagblein, ju beren Rugen Lamm im Grafe fpielte; biefe fang, inbem er die Biefe fchritt:

IV. Band.



Begludt, wer vom Getummel Der Welt fein Leben schließt, Das borten im Gewimmel Berworren abwarts fließt.

Hier sind wir all befreundet, Mensch, Thier und Blumenreich, Bon keinem angefeindet Macht uns die Liebe gleich.

Die zarten Lammer fpringen Bergnugt um meinen Fuß, Die Lurtettauben singen Und girren Morgengruß.

Der Rofenstrauch mit Grugen Beut seine Kinder bar, Im Thale bort ber sugen Biolen blaue Schaar.

Und wenn ich Rranze winde, Ertont und rauscht ber hain, Es buftet mir bie Linde Im goldnen Mondenschein.

Die Zwietracht bleibt bahinten, Und Stolz, Werfolgung, Neid, Kann nicht die Wege finden hieher zur goldnen Zeit.

Bor mir stehn holbe Scherze Und trube Sorge weicht; Allein mein innres Herze Wird darum boch nicht leicht. Weil ich die Liebe kannte Und Blick und Ruß verstand, So bin ich nun Berbannte Weit ab im fernen Land.

Die Freude macht mich trube, Dunkelt ben ftillen Sinn, Denn meine garte Liebe Ift nun auf ewig hin. —

Erinnre und erquide Dich an vergangner Luft, Am schwermuthevollen Glude, Denn sonft zerspringt die Bruft.

Die Morgenröthe lächelt Mir zwar noch ofte zu, Und matte hoffnung fächelt Mich bann in schönre Ruh:

Das ich ihn wleder finde, Den ich wohl sonst gekannt, Und daß sich um uns winde Ein gludgewirktes Band.

Wer weiß, durch welche Schatten Sein Jug ichon heute geht, Dann tommt er über Matten Und alles ift verweht,

Die Seufzer und die Thranen, Sie loscht bas neue Gluck, Und hoffen, Furchten, Sehnen Berschmilzt in Einen Blick.

# Beschluß.

Peter fühlte sich von dem Gefange wie von einer liebs lichen Gewalt nach der hutte hingezogen. Die Schäsferin, welche vor der Thur saß, nahm ihn freundlich auf, und ließ ihn in der hutte ausruhn und sich erquicken. Die beiden Alten kamen auch bald zuruck, und hießen ihren edlen Gaft von herzen willsommen.

Magelone ging indeffen im Felde nachdenklich auf und ab, denn fie hatte auf den erften Blid den Ritter erkannt; alle ihre Gorgen waren nun wie Schnee vor der Frühlingssonne hinweg geschmolzen, und ihr Lesbenelauf lag grun und erfrischt vor ihr, so weit nur ihr Auge reichte. Sie ging in die hutte zuruck, und gab sich noch nicht zu erkennen.

Nach zweien Tagen war Peter wieder ganz zu Kraften gekommen. Er faßemit Magelonen, ohne daß er sie kannte, vor ber Thur ber Hutte. Bienen und Schmetterlinge schwarmten um sie, und Peter faßte ein Zutrauen zu seiner Verpflegerin, so daß er ihr seine Geschichte und sein ganzes Ungluck erzählte. Mas gelone stand ploglich auf und ging in ihre Rammer, da löste sie ihre goldenen Locken auf, und machte sie von den Banden frei, die sie bisher gehalten hatten, dann zog sie ihre köstliche Kleidung an, die sie eingesschlossen hielt, und so kam sie ploglich wieder vor die Augen Peters. Er war vor Erstaunen außer sich, er umarmte die wiedergefundene Geliebte, dann erzählten sie sich ihre Geschichte wieder, und weinten und kußten sich, so daß man hatte ungewiß sein sollen, ob sie vor

Jammer ober übergroßer Freude fo herzbrechend fd ten. Go verging ihnen der Lag.

Dann reiste Peter mir Magelonen zu seine tern, sie wurden vermalt, und alles war in ber g Freude; auch ber Konig von Neapel versohnte sic seinem neuen Sohne, und war mit ber heirath zufrieden.

Auf dem Orte, wo Peter seine Magelone t gefunden hatte, ließ er einen prachtigen Sommers bauen, und setzte den Schäfer zum Ausseher h den er mit vielem Lohne überhäuste. Bor dem I pflanzte er mit seiner jungen Gattin einen Baum; sangen sie folgendes Lied, welches sie nachher au selben Stelle in jedem Frühjahre wiederholten:

Trene Liebe bauert lange, Ueberlebet manche Stund, Und fein Zweifel macht sie bange, Immer bleibt ihr Muth gesand.

Drauen gleich in bichten Schaaren, Fobern gleich jum Wankelmuth Sturm und Tod, sest ben Gefahren Lieb entgegen treues Blut.

Und wie Nebel fturgt zurude Was den Sinn gefangen halt, Und dem heitern Fruhlingsblide Deffnet fich die weite Welt.

Errungen Bezwungen Bon Lieb ist bas Gluck, Berschwunden Die Stunden Ste sliehen zurück; Und selige Lust Sie stillet Erfüllet Die truntene wonnetsopsende

Die truntene wonneklopfende Bruft, Sie scheibe Bon Leibe Auf immer, Und nimmer

Entschwinde die liebliche, selige, himmlische Luft!

Es war indessen finster geworben. Rosalie klingelte, um Lichter bringen zu lassen, worauf fie sich gegen Friedrich wandte und sagte: Mir ist seit meiner früsten Jugend schon diese Geschichte bekannt, aber ich danke Ihnen dafür, daß Sie das Spital und die Berspstegung der Kranken auf diese Weise unnothig gemacht haben; das ländliche Gemälde der heitern Wiese und stillen Einsamkeit sind der Imagination weit angesnehmer.

Ich dachte vor Jahren eben so, antwortete Friesbrich, und habe mir deshalb diese Umanderung erlaubt, mit der ich jest aber um so unzufriedener bin; auch hoffe ich, daß ich Sie wohl noch einmal zu meiner Meinung, und zur alten Erzählung zuruck führen werde.

Wenn es aber gar nicht erlaubt fein follte, manbte Auguste ein, alte bekannte Geschichten nach Gutbunten und Laune abzuandern, und fie unferm Geschmad snjubeteiten, so würden wir ohne Zweisel viel i benn manches ginge ganz unter, das uns so bleibt. Sind dergleichen Ersindungen schon umgeschrieben und neu erzählt worden, so beg nicht, warum diese Freiheit nicht jedem neuern ebenfalls vergdnnt sein sollte. In Arabien, n viele Mährchen erzählen, bleibt man gewiß nicht der Sache treu, denn in jedem Erzähler regt Lust, die Umstände anders zu wenden, sie wun oder anmuthiger zu machen, und sich dadurch die Ersindung anzueignen.

Sie mögen nicht Unrecht haben, antworter drich; wenn aber eine alte Erzählung einen lichen Mittelpunkt hat, der der Geschichte einen und rührenden Charakter giebt, so ist es doc nur die Verwöhnung einer neuern Zeit und ih schränktheit, diese Schönheit ganz zu verkenner ste mit einer willkührlichen Abanderung verbesst wollen, durch welche das Ganze eben so wohl dunkt als Zweck verliert.

Ich bin Ihrer Meinung, sagte Clara. Getwas Rührenderes (und zwar nicht von der 2 Rührenden; welches man gewöhnlich so nennt daß sie sich in treuer Liebe und hoffnungslosigkei Dienst der Kranken fromm und andächtig wi Lange hat sie dem selbstgewählten Beruse mit Treue vorgestanden, da kommt er selbst, von Liel Sehnsucht ermattet, an der Trennung sterbend, Psiege (nicht, wie hier erzählt wird, halb ungs sie kennt ihn nicht, sie nimmt ihn auf wie jedent ken; da fängt er an zu genesen, er fast ein In zu der guten, alt scheinenden Wärterin und erzie

seine Geschichte; sie, vor Schrecken und Wonne wie vernichtet, geht in die Rammer, lost die rollenden goldgelben Locken auf, wirft das Gewand der Busen, den ab, und tritt so im Jugendglanz dem wieder vor Augen, der mit dem Frühling der Gesundheit den Lenz der Liebe von neuem aufblühen sieht. Das alte Gesdicht ist eine Verherrlichung der Liebe und frommen Demuth, die neuere Erzählung ist süß freigeisterisch und ungläubig.

Lope de Bega hat unter den Namen der drei Diamanten die Geschichte für das Theater bearbeitet, bes merkte Lothar, und sie in seiner etwas lockern Manier ausgeschhrt; auf dasjenige, was nach unserer Meinung der Hauptpunkt sein sollte, hat er auch nur wenig Ges wicht gelegt. Die Sage selbst scheint mir aber auch vällig undramatisch.

Mir nicht, erwiederte Friedrich. Wissen mir doch überhaupt noch nicht recht, was wir dramatisch oder undramatisch nennen sollen. Nach unsern gewöhnlichen Ansichten gehn die Novelle und Erzählung ofs von selbst in das Drama über, und viele Novellen sind Romddien nach dieser Meinung, so wie wir auch nicht wenige Romddien besigen, selbst berühmte, die durche aus nur dialogisirte Novellen sind. Diese können sehr geistreich und wisig sein, wie die des Machiavell zum Beispiel, sind aber darum doch noch keine Schauspiele. Damit Erzählung oder Sage Schauspiel werde, muß ein neues Element hinzu treten, welches das Ganze allseitig durchdringt, und im Mittelpunkte des Gedichtes seine Beglaubigung sindet; dazu Individualität und scheinbare Willsuhr, zugleich eine Ausopferung alles

dessen, was die Movelle reitend macht, so daß ungeubten Auge fogge Scheint, als fei eine ente im Drama nur verborben worben. Micht fi man Chaffpears Luffpiele fo angesehn und b Baufig aber, wenn wir vom Dramatifchen verwechseln wir dieses mit bem Theatralifche wiederum ein mögliches befferes Theater mit gegenwärtigen und feiner ungefchielten Form; Diefer Bermirrung verwerfen wir viele Gegenfta 1 Gedichte als unichicklich, weil fie fich freilich at Bubne nicht ausnehmen murben. Gehn wir daß ein neues Glement erft das dramatische L! ein folches beurfundet, fo ift mobl ohne Zweifel ! der Poesie erlaubt, welche auch das beste Theat 1 brauchen fann, fondern in der Phantafie eine fur die Phantasie erbaut, und Romposition fucht, die pielleicht zugleich lprifch, episch und ! tifc find, die einen Umfang gewinnen, welche fermaßen dem Roman unterfagt ift, und fich Al ten aneignen, die feinem andern bramatischen ( Diese Buhne ber Phantasse ordffnet mantischen Dichtkunft ein großes Feld, und parfte biefe Magelone und manche alte anmutbi Dition fich mohl ju zeigen magen.

ò

ķ

ż

Ľ

٠

ď

3

ć

Ernst sagte hierauf: unter einigen gelehrte siamern ist es eine alte hergebrachte Meinung, dieschichte, so wie wir sie jest als Bolfsbuch die früheste Pebung des Petrarka gewesen fei, so nach einem Mannstript aus dem zwolsten Jedert umgearbeitet habe. Die Erzählung ist sind einfach, daß die Sache an uch selbst nie wahrscheinlich ist.

: ". Danfred foling ein lautes Gelächter auf, und fagte nach einiger Reit! D vortrefflich! Die Autoren, Die uns ben Oftavian und die Beymonstinder in ihrer alten treubergigen Gestalt gaben, maren gewiß auch feine Stummer, und wer weiß, ob nicht einft entbedt wirb, bag unfer Eulenspiegel nichts als eine Umwandlung des bes ruhmten verlorenen Margites ift. Wie recht hat Wil belm Schlegel, wenn er einmal fagt: bie gebilbeten Stande in Deutschland baben noch feine Literatur, aber ber Bauer hat fie. Denn wohl find in diefen unscheinbaren ichlecht gedruckten Schriften fast alle Elemente ber Poeffe, vom Beroifchen bis jum gartlichen und binab jum fraftig Romifden, ausgesprochen. 3ch muß bier auf meine Bermunberung jurud tommen: mas meinen nemlich nur bie Berren, die mit fanatischer Bernunftigfeit; und Mangel alles poetifchen Sinnes biefe Bucher verfolgen, fie bem Bauer nehmen und Strafen auf ihre Berbreitung fegen? Wenn ich nicht irre, mar por einigen breißig Jahren ber gute alte Bufding ber erfte, welcher auf biefen Rrieg antrug; feine Stimme wurde damale nicht gehort; jest aber bringt feine gut gemeinte Thorheit burch, ju einer Belt, wo man fich boch jugleich bemuft, Patriotismus und die alten verftorbenen Tugenden, Die dem Aufgeflarteren ja auch nur Aberglaube maren, wieder aufzupflangen. Ich mochte mir boch nur bas Bofe nennen und aufzeigen laffen, welches diefe unschnibigen Poesien schon bervorgebracht haben. Ober hatten biefe Berren biefe Bucher vielleicht gar nicht gelefen? Der Druck ift nicht ber beste, bie Bignetten find nicht in punftirter Manier, auch bat fich weder Petrarka noch ein andrer berühmter Name bei ihrer Berausgabe genannt, und bas ift freilich verDachig genug. Sollten venn wirflich etwa freien Spaße im Eulenspiegel und ben Scht die Ration verberben konnen? Wird man Schenken verschließen, ober einen Polizeiwächt seigen, der jeden nicht sittlichen Spaß eines Bruders aufzeichnet und der Behörbe einreicht hofft man wirklich durch das alberne morali wahch, welches sie jezt als Bollebucher drucke von gutgearteten Gatten und saubern Kinder nenmost, Giftkräutern und Wohlthätigkeit, di ren Stände so tief in die eble Gesinnung hin unterzutauchen, daß keiner mehr eine Zweis oldeutigkeit spricht und denkt? O der glorreichen in das kunftige Jahrhundert!

Suchte man nnr etwa, sagte Wilibald, b ! Togischen und Zauberbucher, beren es noch hie aber auch nur selten giebt, zu verbannen, so ! Sache Sinn, aber so ist sie freilich eine Ersch bie im grellsten Widerspruche mit ber Zeit stellbieselben verfolgten Bucher zu achten und zu anfängt.

Im Gegentheil, fuhr Ernst fort, sollten n gemeinen Manne nicht nur diese Poessen lassen, ihm auch eine ihm verständliche Bearbeitung d belungen und der Heldenbucher in die Hände zu suchen, damit er sich vor der weichlichen lecren dewahre, die auch ihn zu ergreisen und ausz droht. Der Spanier hat, zu unsere Besch eine hochst wohlseile Ausgabe seines vortrefsliche Onirote, mit schlechten Holzschnitten und auf Papier. Aber bei uns ift es keinem, auch ersten Begeisterung eingefallen, dem deutschen Bauer etwa den Gog von Berlichingen so anzubieten. Ließe man, doch überhaupt das Bewachen des Bolts, und lernte es erst kennen, ware dann selber erzogen, um andre zu erziehn, und suchte nicht eine falsche, schwäche liche Bildung Nationen aufzuprägen.

Mit Berlaub, sagte Theodor, das ich biesen Disturs unterbreche, es wird sonst Mitternacht, ehe wir unfre Borlesungen geendigt haben.

Er fing an.

## Die Elfen

1.8:1 1

Wo ift benn bie Marie; unfer Kind? frag

Sie spielt draufen auf dem grunen Plate wortete die Mutter, mit best Sohne unfers Na

Daß fle fich, nicht verlaufen; fagte ber Bai | forgt; fle find unbefonnen.

Die Minter sah nach dem Kleinen und brachte ihr Besperbrod. Es ist heiß! sagte ber Bursche das kleine Madchen langte begieutg nach den Kirschen: Seid nur vorsichtig, Kinder, spra Wutter, tauft nicht zu welt vom Hause, sver i Balb hinein, ich und der Bater gehn aufs Fei aus. Der junge Andres antwertete: o set ohne i dem vor dem Balde fürchten wir uns, wir ! hier beim Hause sigen, wo Menschen in der Nat

Die Mutter ging und kam balb mit dem wieder herans. Sie verschlossen ihre Bohnun wandten sich nach dem Felde, um nach den Kr und zugleich auf der Wiese nach der Heuernte zu Ihr Hans lag anf einer kleinen grünen Unhohe einem zierlichen Stufete umgeben, welches auch Frucht, und Blumengarten umschloß; das Dorf zietwas tiefer hinnnter, und jenfett erhob sich das liche Schloß. Martin hatte von der Hertschaf

große Gut gepachtet, und lebte mit seiner Frau und seinem einzigen Kinde vergnügt, benn er legte jährlich jurud, und hatte die Aussicht, durch Thatigkeit ein vermögender Mann ja werden, da der Boden ergiebig war und der Graf ihn nicht brückte.

Indem er mit seiner Frau nach seinen Feldern ging, schaute er frohlich um sich, und sagte: wie ist doch die Gegend hier so ganz anders, Brigitte, als diesenigszi in det wir sonst wohnten. Hier ist es so grun, das ganze Dorf prangt von dichtgedrängten Obstbaumen, der Boden ist voll schoner Rrauter und Blumen, alle Sauser sind munter und reinlich, die Einwohner wohlhabend, sa mir dankt, die Wälber hier sind schoner und der Himmel blauer, und so weit nur das Auge reicht, sieht man seine Lust und Freude an der freigebigen Matur.

So wie man nur, sagte Brigitte, bort jenseit des Biusses ist, so befindet man sich wie auf einer andern Erde, alles so traurig und durr; jeder Reisende beshauptet aber auch, daß unfer Dorf weit und breit in der Munde das schänste sei.

Bis auf jenen Tannengrund, erwiederte der Mann; schan einmal dorthin jurud, wie schwarz und traurig der abgelegene Fleck in der ganzen heitern Umgebung liegt; hinter den dunkeln Tannenbaumen die rauchige Dutte, die verfallenen Ställe, der schwermuthig vorsüberfließende Bach.

Es ist wahr, sagte die Frau, indem beide ftill stamben, so oft man sich jenem Plage nur nabert, wird man traurig und beängstigt, man weiß felbst nicht warum. Wer nun die Wenfchen eigentlich sein mogen, die bort wohnen, und warum sie sich boch nur so von

allen in den Gemeinde entfernt hatten; als i ! !

Armes Gefindel, erwiederte der junge Pacht | Anschein nach Zigennervolf, die in der Ferm | und befrügen, und hier vielleicht ihren Schlu | haben. Mich wundert nur, daß die gnädige & | ke dutdet.

Es können auch wohl, sagte die Frau weid | arme Leute sein, die sich ihrer Armuth schämet | man kann ihnen doch eben nichts Boses nachsagt ift es bedenklich, daß sie sich nicht zur Kirche | nud man auch eigentlich nicht weiß, wovon si denn der kleine Garten, der noch dazu ganz | liegen scheink, kann fie unmöglich ernähren, u | der haben sie nicht.

Beiß der liebe Gott, fuhr Martin fort, it weiter gingen, was sie treiben mogen; komt auch kein Mensch ju ihnen, denn der Ort, wo i nen, ist ja wie verbannt und verhent, so daß sie vorwisigsten Bursche nicht hingetrauen.

Dieses Gespräch setzen sie fort, indem sie bas Keld wandten. Jene sinstre Gegend, von i sie sprachen, lag abseits vom Dorfe, In ein: tiesung, welche Tannen umgaben, zeigte sich ein: und verschiedene fast zertrummerte Wirthschaftsginur selten sah man Nauch dort aufsteigen, noch wurde man Menschen gewahr; jezuweilen hatteil gierige, die sich etwas näher gewagt, auf der vor der Hatte einige abscheuliche Welber in zerlu Anzuge wahrgenommen, auf deren Schoof ei häsliche und schunzige Kinder sich wälzten; sie hunde liesen vor dem Neviere, in Abendstunde

wohk ein ungehemet: Mann, ben Miemant kanne, über ben Steg bes Baches und verlor fich in die Hatte finein; dann sah man in der Jinkerniß sich verschiedene Gestalten, wie Schatten um ein landliches Fesse bewegen. Dieser Grund, die Lannen und die varfallene Sutte machten wieslich in der heitern grunen Landschaft, gegen die weißen Sauser des Dorfes und gegen das prächtige veue Schloß, den sonderbarsten Abstich.

Die beiden Kinder hatten jest die Früchte verzehrt; sie versieben darauf, in die Wette zu laufen, und die Pleine behende Marte gewann dem langsameren Andres immer den Borsprung: ab. Go ist es keine Kunft wief endlich dieser aus, aber laß es uns einmal in die Weite versuchen, dann wollen wir sehen, wer gewinnt! Wie du willst, sagte die Kleine, nur nach dem Strome darfen wir nicht laufen. Neln, erwiederte Andres, aber dort auf jenem Higel steht der große Wienbaum, eine Wierseistunde von hier, ich laufe hier links um den Tannengrund vorbei, du kanne vechts in das Feld hinein rennen, daß wir nicht eher als oben wieder zusammen. kommen, so sehen wir dann, wer der beste ist.

Gut, fagte Marie, und fing schon an gu laufen, fo hindern wir une auch nicht auf demfelben Wege, und der Bater sagt ja, es fei zum Sugel hinduf gleich weit, ob man diebfeits, ob man jenfeits der Bigenners wohnung geht.

Andres war schon vorangesprungen und Marie, die sich rechts wandte, sah ihn nicht mehr. Er ist eigents lich dumm, sagte sie zu fich selbst, benn ich durfte nur den Mith sasten, über den Steg, bei der Hutte vorbei, und draben wieder aber ben hof hinaus zu laufen, so kame ich gewiß viel früher an. Schon stand sie vor

bem Bathe und bem Sannenbugek. Goll ich! es ift boch ju fcredlich, fagte fie. Gin fleines Bundden fand fenfeit und belte aus Leibei ! Em Erfchreden fam bas Thier ihr wie ein U1 vor, und fie fprang guruck. O meh! fagte f ift ber Bengel weit voraus, weil ich bier fl überlege. Das Bundchen bellte immer fort, : 1 fie es genauer betrachtete, fam es ihr nicht meh tertich, fonbern im Gegentheil gang allerliebft 1 batte ein rothes Salsband um. mit einer gla Schelle, und fo wie es den Roof hob und Bellen ichttelle, erflang die Schelle außerft Eil es will nur gewagt fein! rief die fleine ich renne was ich fann, und bin fcnell, fcn ! feit wieder hinaus, fie konnen mich doch eber gleich von der Erde weg auffressen! Somit fpra muntere muthige Rind auf ben Steg, raft ... Kleinen Sund vorüber, der ftill ward und fich i fcmeidelte, und nun ftand fle im Grunde, un umber verbecten bie schwarzen Sannen bie 21 nach ihrem elterlichen Sause und ber übrigen Lani:

Aber wie war sie verwundert. Der bunteste lichste Blumengarten umgab sie, in welchem I Mosen und Lilien mit den herrlichsten Farben i ten, blaue und goldrothe Schmetterlinge wiegte in den Bluten, in Käsigen aus glänzendem Drat gen an den Spalieren vielfarbige Wögel, die hi Lieder sangen, und Kinder in weißen kurzen chen, mit gelockten gelben Haaren und hellen I sprangen umher, einige spielten mit kleinen Läm andere sätterten die Bögel, der sammelten Bund schenkten sie einander, andere wieder asen Kin IV. Band.

Beintrauben und rothliche Aprifofen. Reine-Batte mar au sebn , aber wohl stand ein großes schones Baus mit cherner Thur und erhabenem Bildwerf leuchtend in der Mitte bes Raumes. Marie war vor Erftaunen außer fich und mußte fich nicht zu finden; ba fie aber nicht blobe mar, ging fie gleich jum erften Rinde, reichte ihm die hand und bot ihm guten Tag. . Rommft du uns auch einmal zu besuchen? sagte bas glanzende Rind; ich habe bich braugen rennen und fpringen febn. aber por unferm Bundchen haft bu bich gefürchtet. -So feit ihr mohl feine Rigenner und Spiebuben, fagte Marie, wie Andres immer fpricht? O freilich ift der nur bumm, und redet viel in den Lag bincin. -Bleib unr bei und, fagte die munderbare Rleine. es foll bir schon gefallen. - Aber wir laufen ig in die Bette. - Bu ihm tommft bu noch frub genug gue rid. Da nimm, und if! - Marie af, und fand die Kruchte fo fuß, wie fie noch feine geschmedt batte. and Andres, ber Bettlauf, und bas Berbot ihrer Ele tern waren ganglich vergeffen.

Eine große Fran in glanzendem Kleide trat herzu, mid fragte nach dem fremden Kinde. Schonste Dame, sagte Marie, von ohngefahr bin ich herein gelaufen, und da wollen sie mich hier behalten. Du weißt, Zertina, sagte die Schone, daß es ihr nur kurze Zeit erlaubt ift, auch hattest du mich erst fragen sollen. Ich dachte, sagte das glanzende Kind, weil sie doch schon über die Brucke gelassen war, könnt' ich es thun; auch haben wir sie ja oft im Felde laufen sehn, und du hast dich selber über ihr muntres Wesen gefreut; wird sie uns doch früh genun verlassen mussen.

Mein, ich will hier bleiben, sagte bie Grembe, benn

hier ist es fcon, auch finde ich hier das beste jeng und dazu Erdbeeren und Kirschen, draußen inicht so herrlich.

Die goldbefleibete Frau entfernte fich lächelnt viele von ben Rindern sprangen jest um bie fr Marie mit Lachen ber, nedten fie und ermunter ju Langen, andre brachten ibr Lammer ober m bares Spielgerath, anbre machten auf Inftrui ! Dufft und fangen bagu. 2m liebsten aber b fich ju ber Gespielin, bie ihr zuerft entgegen gee i war, benn fie mar die freundlichste und holdselig allen. Die kleine Marie rief einmal über bas i ich will immer bei euch bleiben und ihr follt Schwestern fein, worüber alle Rinder lachten u ! umarmten. Jegt wollen wir ein icones Sviel m Sie lief eilig in ben Pallaft unt fagte Bering. mit einem goldenen Schächtelchen gurud, in wei fich glangender Saamenftaub befand. Sie faßt ben fleinen Bingern, und ftreute einige Rorne ben grunen Boden. Alsbald fah man bas Grai in Wogen raufchen, und nach wenigen Mugenb schlugen glangende Rofengebufche aus der Erde, 1 fen fonell empor und entfalteten fich ploslich, i ber sugeste Wohlgeruch ben Raum erfüllte. Auch ria faßte von dem Staube, und als fie ihn ausge batte, tauchten weiße Lilien und die bunteften I hervor. Auf einen Wint Berings verschwanden Blumen wieder und andre erschienen an ihrer S Best, fagte Berina, mache bich auf etwas Gro gefaßt. Gie legte zwei Dinienforner in ben B und ftampfte fie beflig mit bem Suge ein. 3wei g Strander fanden vor ihnen. Saffe bich feft mit

fagte fie, und Darin ichlang bie Arme um ben garten Da fubite fie fich empor gehoben, benn die Baume muchfen unter ihnen mit ber großten Schneb ligfeit: Die boben Winien bewegten fich und die beiben Rinder hielten fich bin und wieder schwebend in den rothen Abendwolfen umarmt und fußten fich: Die ans bern Rleinen fletterten mit behender Geschicklichfeit an ben Stammen ber Baume auf und nieder, und fließen und nedten fich, wenn fie fich begeaneten, unter lautem Gelachter. Sturgte eine ber Rinder im Gebrange binunter, so flog ce burch bie Luft und fentte fich lanafam und ficher jur Erbe binab. Endlich furchtete fich Marie; Die andre Rleine fang einige laute Tone, und die Baume verfentten fich wieder eben fo allaes mach in ben Boben, und festen fie nieder, als fie fic erft in die Wolfen gehoben hatten.

Sie gingen burch ble erzene Thur des Pallastes. Da saßen viele schone Frauen umber, altere und junge, im runden Saal, sie genossen die lieblichsten Früchte, und eine herrliche unsichtbare Musik erklang. In der Wolbung der Decke waren Palmen, Blumen und Laubwerk gemalt, zwischen denen Kindersiguren in den anmuthigsten Stellungen kletterten und schaukelten; nach den Tonen der Musik verwandelten sich die Bildnisse und glühten in den brennendsten Farben; bald war das Grüne und Blaue wie helles Licht sunkelnd, dann sant die Farbe erblassend zurück, der Purpur flammte auf und das Gold entzündete sich; dann schienen die nackten Kinder in den Blumengewinden zu leben, und mit den rubinrothen Lippen den Athem einzuziehn und auszuhauchen, so daß man wechselnd den Glanz der

weißen Bahnchen wahrnahm, fo wie bas Auf ber himmelblauen Augen.

Mus' bem Suale führten eherne Stufen grofes unterirbifches Gemach. Bier lag viel & Silber, und Ebelfteine von allen Farben funte awifchen: Bundersame Gefäße ftanden an ben ben umber. alle ichienen mit Rofibarteiten at Das Golb mar in mannichfaltigen Gestalten ae und febimmerte mit ber freundlichften Rothe. Heine Zwerge waren beichaftigt, Die Stude au ber ju fuchen und fie in die Gefäße ju legen; hodricht und frummbeinicht, mit langen rothe fen, trugen fcmer und vorn aber gebuct Gade fo wie die Dailler Getraide, und ichatteten bie forner feuchend auf bem Boben ans. Dann fo fie ungefchickt rechts und fints, und griffen bie ben Rugeln, bie fich verlaufen wollten, und es nicht felten, bag einer ben andern im Gifer u fo baß ffe fcmer und tolpifch gur Erbe fielen. machten verdrugliche Gefichter und faben icheel Marie über ihre Geberben und Baflichfeit lachte. ten faß ein alter eingeschrumpfter fleiner Dann, chen Berina ehrerbietig grufte, und ber nur mi ftem Ropfniden bantte. Er hielt ein Bepter i Band und trug eine Rrone auf bem Baupte, alle gen Zwerge fcbienen ihn far ihren Berren angu nen und feinen Binten gu gehorchen. Bas' wieder? fragte et murrifch, als die Rinder ibm naber tamen. Maric fcwieg furchtfam, aber ibri fpielin antwortete, baf fie nur gefommen fcien, f ben Rammern umguschauen. 3mmer bie alten \$ reien! fagte' ber Alte; wird ber Daufiggang nit poren? Darauf wandte er sich wieder an fein Gesichaft und ließ die Goldstude magen und aussuchen; andre Zwerge schickte er fort, manchen schalt er zornig. Wer ist der herr? fragte Marie; unser Metallfurft, sagte die Kleine, indem sie weiter gingen.

Sie fcbienen fich wieber im Freien gu befinden, benn fle ftanden an einem großen Leiche, aber boch ichien feine Sonne, und fie faben feinen himmel über fich. Gin fleiner Machen empfing fie, und Zerina ruberte febr amfig. Die Rahrt ging fcnell. 216 fie in die Mitte bes Leiches getommen waren, fab Maric, bag taufend Robren, Ranale und Bache fich aus bem fleinen Gee nach allen Richtungen verbreiteten. Diefe Baffer rechts, fagte bas glangende Rind, Rieben unter euren Garten binab, bavon blubt bort alles fo frifc; von hier tommt man in ben großen Strom binunter. Ploblich tamen aus allen Ranalen und aus bem Sec nnendlich viele Rinder auftauchend angeschwommen, viele trugen Rrange von Schilf und Bafferlilien. andre bielten rothe Rorallenzacken, und wieder andre blies fen auf frummen Dufcheln; ein verworrenes Getofe schallte luftig von den bunkeln Ufern wieder; zwischen den Rleinen bewegten sich schwimmend die schonken Rrauen, und oft fprangen viele Rinder zu der einen ober ber andern, und hingen ihnen mit Ruffen um Bals und Nacken. Alle begrußten die Frembe; gwis fchen biefem Getummel hindurch fubren fie aus bem Gee in einen fleinen Rluß hinein, ber immer enger und enger mard. Endlich ftand ber Nachen. Man nahm Abschied und Zerina flopfte an ben Relsen. Wie eine Thur that fich diefer von einander, und eine aang rothe weibliche Gestalt half ihnen aussteigen. Gebt es



recht tuftig ju? fragte gerina. Sie find ! Thatigfeit; antwortete jene, und fo freudig, sie unr schn. kann, aber die Wärme ist au angenehm.

Sie Aiegen eine Benbeltreppe binauf, unt fab fich Marie in bem alangenoften Saal, fo Gintreten ibre Angen vom bellen Lichte geble Renerrothe Laveten bebodten mit Du die Bande, und als fich bas Ange etwas hatte, fab fie m ibrem Erftannen, wie im Te Riguren tangenb auf und nieber in ber größter bewegten, ble so lieblich gebaut und von so Berbaltniffen maren, bag man nichts Anm febn tonnte; ibr Rorper mar wie von rotblid : stall, so baß es schien, ale flosse und spielte : 1 fichtbar bas bewegte Blut. Gie lachten bas Rind an, und begrüßten es mit verschiedenen !! gen; aber als Marie naber geben wollte, bielt rina ploblich mit Gewalt jurud, und rief: brennst bich , Mariechen , benn alles ift Reuer!

Marie fühlte die hise. Warum tommen nu fie, die allerliebsten Rreaturen nicht zu und nud spielen mit und? Wie du in der Luft lebs sene, so mussen ste immer im Fener bleiber wurden hier draußen verschmachten. Sieh nu ihnen wohl ist, wie sie lachen und kreischen; se unten verbreiten die Feuerstusse von allen Seite der Erde hin, davon wachsen nun die Blum Früchte und der Wein; die rothen Ströme gehr den Wasserbachen, und so sind die flammigen immer thätig und freudig. Aber die ist es hier wir wollen wieder hinaus in den Garten gehn.

foen hatte fich die Scene verwandelt. Der I fchein lag auf allen Blumen, die Begel warer und Lie Kinder schllefen in mannichfaltigen Grin den grunen Lauben. Marie und ihre Frefahlten aber teine Müdigkeit, sondern luftwandelts der warmen Sommernacht unter vielerlei Gespibis zum Morgen.

Als ber Lag anbrach, erquickten fie fich an !! ten und Mild, und Marie fagte: lag. uns bol Abwechselung einmal nach ben Lannen binaus wie es bort aussehen maa. Gern . faate Rerit fannst du auch zugleich borten unfre Schilbmach ! fuchen, die bir gewiß gefallen merben. fie: ftebi auf dem Walle zwischen ben Baumen. burch die Blumengarten, durch anmuthige Baine Machtigallen, bann fliegen fie über Rebenbugel kamen endlich, nachdem fie lange ben Windunger flaren Baches nachgefolgt maren, ju ben Sann ber Erhöhung, welche bas Gebiet begrangte. fommt es nur, fragte Marie, daß wir bier in fo weit ju gehn haben, ba boch braugen ber 1 nur so klein ift? Ich weiß nicht, antwort Rreundin, wie es quaeht, aber es ift fo. su ben finftern Sannen binauf, und ein falte wehte ihnen von braußen entgegen; ein Debe weit umber auf der Landichaft zu liegen. wunderliche Gestalten, mit mehligen be Ungefichtern, ben miberlichen Sauptern ber wei len nicht unähnlich; fie waren in faltigen ? von gottiger Bolle getleibet, und hielten Rege von feltsamen Bauten ausgesvannt über fich : 1 bermausflügeln, die abentheuerlich neben bem

hervon flanten, wehren und flacelten fle m Ich mochte lachen und mir graut, sagte Marie flud muste guten fleisigen Wächter, sagte bl Gespielin, sie stehen hier und wehen, damit jel Angst und mundersames Färchen befällt, der nähern wilks: sie sind aben so bedeckt, weil drausun regnet und friert, was sie nicht v können. Sier unten kommt niemals Schnee und nach keite Luft hen, hier ist ein: ewiger Somn Frühling, dach menn die dat oben nicht oft würden; so vergingen sie gar.

Aberemer seid ihr denn, fragte Marie, in wieder in die Biamendufte hinunter stiegen, od ihr teinen Namen, moran man ench erkennt?
Bir heißen Elfen, sagte das freundliche man spricht: auch wohl in der Welt von uns, aebort baba.

Sie horten auf der Wiese ein großes Get. Der schine Bogel ist angekommen! riefen ihn Kinder entgegen; alles eiler in den Saal. Sie indem schon, wie Jung und Alt sich über die Stringte, alle jauchten und von innen scholl ein linende Musik heraus. Als sie hinein getreten sahen sie die große Nundung von den mannichsa Gestalten angefällt, und alle schauten nach einem Bogel hinauf, der in der Ruppel mit glänzenden sieder langsam sliegend vielsache Kreise beschrieb. Musik klang fröhlicher als sonst, die Farben und wechselten schweller. Endlich schwieg die Musik der Bogel schwang sich rauschend auf eine glät Krone, die unter dem hohen Fenster schwebte, ni von oben die Wölbung erleuchtete. Sein Gestebe

ź

gend, und que ber buftenden Afthe schwingt ber verjängte. Phonix mit neuer Schonheit wi Seiten nur nimmt er feinen Flug so, baf Menschen seichn, und geschicht es einmal in berten, so zeichnen sie es in ihre Dentbucher erwarten mundervolle Bezebenheisen. Aber nur Freundin, wirst du auch schejden muffen, Anblick bes Koniges ift bir nicht:vergount.

Da mandelte die goldbeffeidete fcone Rr. bas Gebrange, winkte Marien gu fich und . ibr unter einen einsamen Laubengang; bu n verlaffen, mein geliebtes Sind, fagte fie'; bi will auf zwanzig Jahr, und vielleicht auf lan-Boflager bier hatten, nun wird fich Fru und Segen weit in die Landfchaft verbreiten, ften bier in ber Rabe; alle Brunnen und Bal ben ergiebiger, alle Neder und Garten reich Bein ebler, die Biefe fetter und der Balb und gruner; milbere Euft weht, fein Danel feine Ueberschwemmung drobt. Rimm biefe und gebente unfer, boch bete bieb, irgent n: uns ju erzählen, fonft muffen wir biefe Gea ben, und alle umber, fo wie bu felbft, entbebr ! bas Glud, und bie Segnung unfrer Rabe: n: mal tuffe beine Gespielin und lebe mohl. Gi! beraus, Berina weinte, Marie bucte fich, fie g: men, fie trennten fich. Schon ftand fie auf be : ten Brucke, die falte Luft wehte hinter ihr i Sannen, bas Bundchen bellte auf bas berghaft! ließ fein Glodchen ertonen; fie fab jurud ut in bas Freie, weil die Dunfelheit ber Canni



iandet es un und perfreunt fich felbft, fo fil b, und aus ber buftenden Afche fcwingt ber verjungte Phonir mit neuer Schonheit m feinen Blug fo, daf schieht es einmal in in ihre Denkbucher gebenheiten. Aber nu uch scheiden muffen, bir nicht vergonnt. solbs ete schone Fr fich und ng; du n te fie; b t auf lan fich Fru berbreiten, en und Bi Barten reid b der Walb fein Sagel Mimm diefe dich, irgend n wir diefe Geg ou felbft, entbehr unfrer Rabe: n lebe mohl. Gi tte fich, fie z uf de t . afti u geit ber Tann

Warum hast die dem gar nichts von die han — Steben Jahr? sagte Marie, und konn ihren Worstellungen und Erinnerungen nicht grecht finden; sieben ganzer Jahre? Ja, sa, saglachend, und schüttelte ihr treuherzig die Habe gewonnen, Mariechen, ich bin schon bahren an dem Birnbaum und wieder hieß gewesen, und du Langsame, kommst nun bent

Man fragte von neuem, man drang in fle, des Berbotes eingebent, konnte keine geben. Man legte ihr fast die Erzählung Mund, daß sie sich verirrt habe, auf einem genden Wagen genommen, und an einen frei geführt fei, wo sie den Leuten den Woht Eltern nicht habe bezeichnen konnen; wie nacher nach einer weit entlegenen Stadt gebre wo gute Menschen sie erzogen und geliebt; nun gestorben, und sie sich endlich wieder Geburtsgegend besonnen, eine Gelegenheit zugriffen habe und so zurück gekehrt sei. I gut sein, rief die Mutter; genug, daß wir wieder haben, mein Tochterchen, du meine mein Alles!

Andres blieb jum Abendbrod, und Mar sich noch in nichts finden. Das Saus dielein und sinster, sie verwunderte sich über ihr die reinlich und einfach, aber ganz fremd erfibetrachtete den Ring am Finger, dessen Golt fam glänzte und einen roth brennenden Stilich einfaste. Auf die Frage des Baters ihr, daß der Ring ebenfalls ein Geschenk ihr thäter sei.

į

Segen hing schwer in Bichenwotten über bichaft. Affes gedieh über Erwarten, kein ran tein Stuckt. Affes gedieh über Erwarten, kein ran tein Stuckt. Die Mein at thend in ungeheuern Trauben, und die Einmi Ortes staunten sich an, und waren wie in ein Traum befangen. Das folgende Jahr war aber man war schon an das Wundersame i wöhnt. Im herbst gab Marie den dringenden des Andres und ihrer Ettern nach: sie wie Braut und im Winter mit ihm verheirathet.

Oft bachte sie mit inniger Schnsucht a Aufenthalt hinter ben Tannenbaumen zurück; still und ernst. Go schon auch alles war, umgab, so kannte sie doch etwas noch Supodusch eine leise Trauer ihr Wesen zu einen Schwermuth stimmte. Schwerzhaft traf es sie der Bater oder ihr Mann von den Zigeum Schelmen sprachen, die im finstern Grunde noste wollte sie vertheidigen, die sie als Wet Gegend kannte, vorzüglich gegen Andres, Lust im eifrigen Schelten zu finden schien, zwang das Wort sedesmal in ihre Brust zurür verlebte sie das Jahr, und im solgenden ward eine junge Tochter erfreut, welche sie Elfriede indem sie dabei an den Namen der Elsen dach

Die jungen Leute wohnten mit Martin t gitte in demselben Sause, welches geräumi war, und halfen den Eltern die ausgebreitet: schaft führen. Die kleine Elfriede zeigte bald i Fähigkeiten und Anlagen, denn sie lief sehr fri konnte alles sprechen, als sie noch kein Jahr i nach einigen Jahren aber war sie so klug un

und von To wunderbarer Schonheit, bag alle Menfchen fle mit Erftaunen betrachteten, und ihre Mutter fich nicht ber Meinung erwehren tonnte, fie febe jenen glans senden Kindern im Lannengrunde abnlich. Sielt Ach nicht gern zu andern Rindern , sondern vere mies bis zur Menaftlichkeit ihre derauschvollen Spiele. und war am liebsten allein. Dann jog fie fich in eine Ede bes Gartens gurud, und las ober atbeitete eifrig am fleinen Mahzeuge; oft fah man fle auch wie tief in fich versunten fiben, ober bag fie in Bangen beftig auf und nieder ging und mit fich fetber fprach. beiben Eltern ließen fie gern gewähren, weil fie gefund war und gedieh, nur machten fie bie feltsamen verstans bigen Antworten und Bemerfungen oft beforat. Auge Rinber, fagte bie Grofmutter Brigitte vielmals. werben nicht alt, fie find ju aut fur diese Belt, auch ift das Rind über die Matur icon, und wird fic auf Erben nicht gurecht finben tonnen.

Die Kleine hatte die Sigenheit, daß sie sich hochst ungern bedienen ließ, alles wollte sie selber machen. Sie war fast die früheste auf im Hause, und wusch sich sorgsättig und kleidete sich selber an; eben so forge sam war sie am Abend, sie achtete sehr darauf, Kleis ber und Wasche selbst einzupacken, und durchaus Nies mand, auch die Mutter nicht, über ihre Sachen komemen zu lassen. Die Mutter sah ihr in diesem Sigenssinne nach, weil sie sich nichts weiter dabei dachte, aber wie erstaunte sie, als sie sie an einem Feiertage, zu einem Besuch auf dem Schosse, mit Gewalt ums Neidete, so sehr sich auch die Kleine mit Geschrei und Thranen dagegen wehrte, und auf hrer Brust an einem Paden hangend, ein Goldstudt von selesamer Form



antraf, welches fle sogleich für eines von jenn deren sie so viele in dem unterirdischen Gend hatte. Die Kleine war sehr erschrocken, u endlich, sie habe es im Garten gefunden, ihr sehr wohlgefallen, habe sie es so amsig a sie bat auch so dringend und herzlich, es ihr daß Marie es wieder auf derselben Stelle bes voller Gedanken mit ihr stillschweigend zun hinauf ging.

Seitwarts vom Saufe ber Pachterfamilie 4 Wirthschaftsgebaube gur Aufbewahrung ber Ri des Reldgerathes, und binter diefen befand fich plat mit einer alten Laube, Die aber fein D besuchte, weil sie nach ber neuen Ginrichtung be an entfernt vom Garten war. In diefer bielt fich Elfriede am liebsten auf, und es fiel ben ein, fie bier ju ftoren, fo bag bie Elt halben Lagen ihrer nicht ansichtig murben. Machmittage befand fich die Mutter in ben ( um aufwraumen und eine verlorene Sache finden, als fie mabrnabm, daß burch eine Mauer ein Lichtstrahl in bas Gemach falle. ihr ber Gedante, hindurch ju febn, um ibr beobachten, und es fand fich, bag ein locker ner Stein fich von ber Seite ichieben ließ, n ben Blick gerade binein in die Laube gemann. faß brinnen auf einem Bantchen, und nebi mobibefannte Bering, und beide Rinder fpi eradeten fich in boldfeliger Gintracht. armte bas icone Rind und fagte traurig: liches Wefen, fo wie mit dir babe ich icon i Mutter gefpielt, als fie flein mar und une IV. Banb,

Servon: flärzten; wehren und flächelten fle n
Ich mochte lachen und mir graut, sagte Mari
find unfre guten fleißigen Währter, sagte I Gespielien, sie stehen hier und wehen, damit je Angst und mundersames Fürchten befällt, der nahern wills: sie sind aben so bedeckt, wei drausen regnet und friert, was sie nicht können. Hier unten kommt niemals Schnee un nach keite Luft her, hier ist ein ewiger Som Frühling, doch wenn die dat oben nicht oft würden, so vergingen sie gar.

Aber wer seid ihr denn, fragte Marie, i wieder in die Binmenduste hinnuter flegen, o ihr keinen Namen, woran man ench erkennt? Wir heißen Elfen, sagte das freundlich wan fpricht: auch wohl in der Welt von uns, gehort habe.

Sie horten auf der Wiese ein großes Ge Dar sching Bogel ist angekommen! riesen ih Kinder enigegen; alles eite in den Saal. Sindem schon, wie Jung und Alt. sich über die Edringte, alle janchsten und von innen scholl et linende Musik heraus. Als sie hinein getreten sahen sie die große Anndung von den mannichst Gestalten angefällt, und alle schauten nach einem Bogel hinauf, der in der Ruppel mit glänzend sieder langsam sliegend vielsache Kreise beschrieb Musik klang frohlicher als sonst, die Barben und wechselten schneller. Endsich schwieg die Musik ber Bogel schwang sich rauschend auf eine gla Krone, die unter dem hohen Fenster schwebte, von oben die Wölbung erleuchtete. Sein Gesied

```
purpuen unb g
 gelbenen Str
 fic an Diab
 daß fie wie (
both und bie
 fchimmerten.
 war- entgåd
 Aber jest e
 fo libe D
 fdonern T
 måchtiger
 lon aus,
 wer Arre
 er geendi
 miebet i
 Thar w
 oben - b
 und fie
    B
 unb ·n
gefteri
bes i
the .
babe
nact
mar
fun
284
P
br
$
€
```

zandes, es an und perkremmt sich felbst, fo ft gend, und aus der duftenden Afche schoningt der verjängte Phonix mit neuer Schonheit n Gelten nur nimmt er feinen Flug so, de Menschen sehn, und geschieht es einmal in derten, so zeichnen sie es in ihre Denkbucher erwarten wundervolle Bezehenheisen. Aber m Freundin, wirst du auch schejden mussen, Anblick des Königes ist dir nicht:vergount.

Da manbelte bie goldbeffeidete fcone & bas Gebrange, winfte Marien au fich und ibr unter einen einsamen Laubengang: bu verlaffen, mein geliebtes Rind, fagte fie': will auf zwanzig Jahr, und vielleicht auf lat | Boflager bier hatten, nun wird fich Ern und Segen weit in die Landfchaft verbreiten, ften bier in ber Nahe; alle Brunnen und B ben ergiebiger, alle Meder und Garten rein Wein edler, die Wiese fetter und der Wal und gruner; milbere Luft weht, tein Dane teine Ueberschwemmung drobt. Rimm bie ! und gebente unfer, doch bute bich, irgend uns zu erzählen, fonft muffen wir biefe Ge ben, und alle umber, fo wie du felbft, entbeh : bas Gind und bie Segnung unfrer Rabe: mal tuffe beine Gespielin und lebe wohl. beraus, Zerina weinte, Marie bucte fich, fie men, fie trennten fich. Schon ftand fie auf bi ten Brucke, die falte Luft wehte hinter ihr Sannen, bas Bundchen bellte auf bas berghaft ließ fein Glochen ertonen; fie fah jurud ... in bas Freie, weil die Dunfelheit ber Cann

Schwäege ber verfallenen Sutten; bie bammernben Schatten fie mit angfillcher Furcht befielen.

Bie werben fich meine Eltern meinethalb in biefer Macht geangftigt baben! fagte fle ju fich felbft, ale fie auf dem Relde fand, und ich barf ihnen boch nicht erzählen, wo ich gewesen: bin und was ich gesehn habe, auch murben fle mir nimmermehr glauben. 3mei Dans ner aingen an ihr vorüber, die fie gruften, und fie borte hinter fich fagen: bas ift ein schones Dabben! Bo mag fie nur ber fein? Mit eiligeren Schritten naberte fie fich bem elterlichen Saufe, abet bie Baume, die geftern voller Reachte hingen, fanden beute burr und ohne Laub, bas Saus war anders angeftrichen. und eine neue Scheune baneben erbaut. Marie mar in Bermunderung, und bathte, fie fei im Traum; in biefer Bermirrung offnete fie bie Thur bes Saufes, und binter bem Tifche faß ihr Bater mifchen einer unbes tarinten Brau und einem fremben Jungling. Gott, Bater! rief fie aus, mo ift benn bie Mutter? - die Mutter? sprach die Krau abndend, und fturite' hervor: el. du bist boch wohl nicht, - ja freilich, freikch bif bu die verlorene, die todt geglaubte, bie' liebe emgige Marie! Gie hatte fie gleich an einem fleis' nen braufen Dale unter bem Rinn, an den Augen und der Geffalt erfannt. Alle umarmten fie, alle waren freudig bewegt, und die Ekern vergoffen Thranen. Marie vermunderte fich, daß fie fast jum' Bater binauf reichte, fie begriff nicht, wie die Mutter so verandert und geaftert fein konnte, fie fragte nach bem Namen bes inngen Menfchen. Es ift ja unfere Machbars Undres, fagte Martin, wie tommft bu nur nach fieben langen Sighren fo unvermuthet wieder? wo bift bu gewesen?



Warum haft din denn gar nichts von dir ber - Sieben Jahr? sagte Marie, und konnt ihren Borstellungen und Erinnerungen nicht recht finden; sieben ganzer Jahre? Ja, sa, sag lachend, und schüttette ihr treuberzig die Habe gewonnen, Mariechen, ich bin schon i Jahren an dem Birnbaum und wieder hieh gewesen, und du Langsame, kommst nun heut

Man fragte von neuem, man drang in fle, des Berbotes eingebenk, konnte keine geben. Man legte ihr fast die Erzählung Mund, daß sie sich verirrt habe, auf einem renden Bagen genommen, und an einen frei geführt sei, wo sie den Leuten den Wohi Eltern nicht habe bezeichnen kannen; wie nachher nach einer weit entlegenen Stadt gebre wo gute Menschen sie erzogen und geliebt; nun gestorben, und sie sich endlich wieder Geburtsgegend besonnen, eine Gelegenheit zergriffen habe und so zurück gekehrt sei. Ligut sein, rief die Mutter; genug, daß wir wieder haben, mein Tochterchen, du meine mein Alles!

Andres blieb jum Abendbrod, und Marifich noch in nichts finden. Das Saus diklein und finster, sie verwunderte sich über ihre:
die reinlich und einfach, aber ganz fremd erfcliebetrachtete ben Ring am Finger, desen Gold
fam glänzte und einen roth brennenden Steilich einfaßte. Auf die Frage des Baters au
sie, daß der Ring ebenfalls ein Geschent ihre
thater sei.

Sie freute fich auf die Schlafenszeit, und eilte jur Rube. 2m andern Morgen fühlte fie fich besone nener, fle batte ihre Borftellungen mehr geordnet, und konnte ben Leuten aus dem Dorfe, Die alle fie zu begrußen famen, beffer Reb' und Antwort geben. bres mar icon mit bem Rrubeften wieder ba. und seigte fic aukerft geschäftig, erfreut und bienfefertig. Das funfgebnjabrige aufgeblubte Dabben batte ibm einen tiefen Eindruck gemacht, und die Racht mar ibm ohne Schlaf vergangen. Die herrschaft ließ Marien auf das Schloß forbern, fie mußte hier wieder ihre Beschichte erzählen, bie ihr nun icon geläufig gewors ben mar; ber alte Berr und die anabige Rrau bewunberten ibre aute Erziehung, benn fie mar bescheiben. obne verlegen ju fein, fie antwortete boffich und in auten Redensarten auf alle vorgelegten Rragen; bie Rurcht vor den vornehmen Menfchen und ihrer Umges buna batte fich bei ihr verloren, denn wenn fle biefe Sale und Geftalten mit ben Bufibern und ber hohen Schonheit maß, die fie bei ben Elfen im beimlichen Aufenthalt gesehen hatte, so erschien ihr biefer irbische Glang nur buntel, die Gegenwart ber Menichen faft Die jungen herren waren vorzüglich über ibre Schonbeit entzückt.

Es war im Februar. Die Baume belaubten sich früher als je, so zeitig hatte sich die Nachtigall noch niemals eingestellt, der Frühling kam schoner in das Land, als ihn sich die altesten Greise erinnern konnten. Aller Orten thaten sich Bachlein hervor und trankten die Wiesen und Auen; die Hügel schienen zu wachsen, die Nebengelander erhuben sich hoher, die Obstbaume blübten wie niemals, und ein schwellender dustender



Segen febaft. fein Su thend in Ortes fi Traum aber ima wdhnt. des Ant Braut u Oft. Aufentha fill und umgab, hopned Schwern der Bate Schelmei oft woll der Gegi Lust im iwang d verlebte 1 eine jung indem fie Die gitte in war, un

schaft füß Fähigfeit konnte al nach ein

und von to munberbarer Schonfeit, bak alle Menichen fle mit Erftaunen betrachteten, und ihre Dutter fic nicht der Meinung erwehren tonnte, fie febe jenen glans genben Rindern im Tannengrunde abnlich. Sielt Ach nicht gern zu andern Rindern, fondern vermies bis jur Menastlichkeit ihre geräuschvoffen Spiele. und war am liebsten allein. Dann jog fie fich in eine Ede bes Gartens gurud, und las ober atbeltete eifrig am fleinen Mabrenger oft fab man fie auch wie tief in fich versunten fiben, ober daß fie in Bangen beftig auf und nieder ging und mit fich feiber fprach. beiben Eltern ließen fie gern gewähren, weil fie gefund war und gebieb. nur machten fie bie feklamen verftane Digen Antworten und Bemerfungen oft beforgt. Auge Rinber, fagte die Großmutter Brigitte vielmais. werben nicht alt, fie find ju aut fur biefe Belt, auch ift das Rind über die Ratur icon, und wird fic auf Erben nicht gurecht finden tonnen.

Die Kleine hatte die Sigenheit, daß sie sich hochst ungern bedienen ließ, alles wollte sie selber machen. Sie war fast die früheste auf im Hause, und wusch sich sorgsättig und kleidete sich selber an; eben so sorgs sam war sie am Abend, sie achtete sehr darauf, Kleis der und Walsche selbst einzupacken, und durchaus Ries mand, auch die Mutter nicht, über ihre Sachen koms men zu lassen. Die Mutter sah ihr in diesem Sigens sinne nach, weil sie sich nichts weiter dabei dachte, aber wie erstaunte sie, als sie sie an einem Feiertage, zu einem Besuch auf dem Schosse, mit Gewalt ums Neidete, so sehr sich auch die Kleine mit Geschrei und Thränen dagegen wehrte, und auf ihrer Brust an einem Paden hängend, ein Goldstude von selesamer Form

antraf, welches fle sogleich für eines von jenen deren sie so viele in dem unterirdischen Gewilhatte. Die Rleine war sehr erschrocken, u endlich, sie habe es im Garten gefunden, ihr sehr wohlgefallen, habe sie es so amsig a sie bat auch so dringend und herzlich, es ihr daß Marie es wieder auf derselben Stelle bef voller Gedanken mit ihr stillschweigend zun hinauf ging.

Seitwarts vom Saufe ber Pachterfamilie Ic Wirthschaftsgebaube gur Aufbewahrung ber Ri des Feldgerathes, und hinter diefen befand fich ! plat mit einer alten Laube, die aber fein Di besuchte, weil sie nach ber neuen Ginrichtung be an entfernt vom Garten war. In dieser bielt fich Elfriede am liebsten auf, und es fie ben ein, fie bier ju ftoren, fo bag bie Ete | balben Lagen ihrer nicht ansichtig wurden. Machmittage befand fich die Mutter in den ( um aufzuraumen und eine verlorene Sache finden, als fie mabrnabm, daß durch eine Mauer ein Lichtstrahl in bas Gemach falle. ihr ber Gebante, hindurch ju febn, um ibr beobachten, und es fand fich, bag ein locker ner Stein fich von ber Seite ichieben lief, mi ben Blick gerabe hinein in die Laube gewann. faß brinnen auf einem Bantchen, und nebe mobibefannte Berina, und beide Rinder fpie ergotten fich in holdfeliger Gintracht. armte bas fcone Rind und fagte traurig: liebes Wefen, so wie mit dir babe ich ichon t Mutter gefpielt, als fie flein war unb uns IV. Banb.

aber ihr schnell gr bliebest di

Gern aber sie tommen, rechte 2

feh' ich Ja, ed der bil quollen und je

musse Sonn

scangeanim

anch Fri ich che

mr

68 4 4

lieb; wie ich bich in meinem Herzen trage; ! uns auch einmal wieder eine Rose machen.

Rering nahm bas befannte Schächtelchen i Bulen, warf zwei Korner bin, und ploglich aranenber Buich mit zweien hochrothen Ri thuen, welche fich ju einander neigten, un tuffen foienen. Die Rinder brachen bie Rofer ab, und bas Gebuich war wieder verfchmu! muste es nut nicht wieder fo fcnell ferbe Elfriede, das rothe Rind, das Bunder ber Erd faate die fleine Effe, hauchte breimal die auf ! Rofe an, und fußte fie dreimal; nun, fprach dem fie die Blume guruck gab, bleibt fie fi blabend bis jum Binter. Ich will fie wie von dir aufheben, fagte Elfriede, fie in Rammerthen wohl bewahren, und fie Morg! Abende fuffen, ale wenn bu es marft. Die geht fcon unter, fagte jene, ich muß jest nad Sie umarmten fich noch einmal, dann mai verfcwunden.

Am Abend nahm Marie ihre Kind mit eini ficht von Beangstigung und Shrsnrcht in die sieß dem holden Madchen nun noch mehr als sonst, und beruhigte oft ihren Gatten, rium das Kind aufzusuchen, kam, was er sei: Beit wohl that, weil ihm ihre Zurückgezogenhigesiel, und er fürchtete, sie könne darüber a oder gar unklug werden. Die Mutter schlinach der Spalte ber Mauer, und fast immer die kleine glänzende Else neben ihrem Kinde sitz Spielen beschäftigt, oder in ernsthaften Ges Mochtest du sliegen können? fragte Zerina einn

Freundin. Wie gerne! rief Elfriede aus. Sogkich umfaßte die Fee die Sterbliche, und schwebte mit ihr vom Boden empor, so daß sie jur Hohe der Laube stiegen. Die besorgte Mutter vergaß ihre Borsicht, und lehnte sich erschreckend mit dem Ropfe hinaus, um ihnen nachjusehn; da erhob aus der Luft Zerina den Finger und brohte lächelnd, tieß sich mit dem Kinde wieder nieder, herzte sie, und war verschwunden. Es geschah nochher noch deter, daß Marie non dem wund derbaren Kinde gesehen wurde, welches jedesmal mit dem Ropfe schuttelte oder drohte, aber mit freundlicher Geberde.

Oftmals icon hatte bei vorgefallenem Streite Marie im Gifer ju ihrem Manne gesagt: bu thuft ben armen Leuten in ber Butte Unrecht! Benn Unbred bann in fle brang, ibm ju ertlaren, warum fie ber Meinung aller Leute im Dorfe, ja ber Berrichaft felber, entgegen sei und es beffer miffen wolle, brach fie ab, und fcmica Beftiger als je ward Unbros eines Lages verlegen. nach Tifche und behauptete, bas Gefindel muffe als landesverderblich durchaus fortgeschafft merden; da rief fie im Unwillen aus: fcweig, benn fie find beine und unfer aller Bobithater! Bobithater? fragte Undres ers ftaunt; die landstreicher? In ihrem Borne ließ fie fich verleiten, ibm unter bem Berfprechen der tiefften Berschwiegenheit die Geschichte ihrer Jugend ju ergablen, und da er bei jedem ihrer Worte unglaubiger murbe und verhöhnend den Ropf schuttelte, nahm fie ihn bei ber Band und führte ibn in bas Gemach, von wo er ju feinem Erstaunen die leuchtende Elfe mit feinem Rinde in der Laube fpielen, und es liebtofen fab. Er mußte fein Bort ju fagen; ein Ausruf ber Bermunbe-



rung entfuht ihm, und Zerina erhob ben Blick. Sie wurde ploglich bleich und zitterte heftig, nicht freundlich, sondern mit zorniger Miene machte sie die dror
hende Geberde, und sagte bann zu Elfrieden: du kannsk nichts dafür, geliebtes Herz, aber sie werden niemals . klug, so verständig sie sich auch dunken. Sie umarmte die Kleine mit stürmender Eil, und slog dann als Nabe mit heiserem Geschrei über den Garten hinweg, den Lannenbaumen zu.

Am Abend war die Kleine sehr still und kaste weis nend die Rose, Marien war angstlich zu Sinne, Andres sprach wenig. Es wurde Nacht. Ploglich rauschten die Baume, Boget slogen mit angstlichem Geschrei umsher, man horte den Donner rollen, die Erde zitterte und Klagetone winselten in der Luft. Marie und Andres hatten nicht den Muth aufzustehn; sie hauten sich in die Decken und erwarteten mit Furcht und Zittern den Tag. Gegen Morgen ward es ruhiger, und alles war still, als die Sonne mit ihrem Lichte über den Wald hervor drang.

Andres keidete sich an, und Marie bemerkte, daß ber Stein des Ringes an ihrem Finger verblaßt war. Als sie die Thur diffneten, schien ihnen die Sonne klar entgegen, aber die Landschaft umher kannten sie kaum wieder. Die Frische des Waldes war verschwunden, die Hügel hatten sich gesenkt, die Bache slossen matt mit wenigem Wasser, der Himmel schien grau, und als man den Blick nach den Tannen hinüber wandte, standen sie nicht finstrer oder trauriger da, als die übrigen Baume; die Hütten hinter ihnen hatten nichts Abschreckendes, und mehrere Einwohner des Dorfeskannen und erzählten von der seltsamen Nacht, und



baß fie über ben hof gegangen feien . wo bie Bigenner gewohnt, die mobl fortgegangen fein mußten, weil die Butten leer ftanden, und im Innern gang gewöhnlich wie die Wohnungen andrer armen Leute ausfähen: einiges vom Sausrath mare gurud geblieben. facte zu ihrer Mutter beimlich': als ich in der Nacht nicht ichlafen tonnte, und in ber Angft bei bem Ges tummel vom Bergen betete, ba offnete fich ploglich meine Thur, und berein trat meine Giefvielin, um Abs ichied von mir zu nehmen. Gie hatte eine Reisetasche um, einen Sut auf ihren Ropf, und einen großen Banberftab in der Sand. Sie mar fehr bofe auf bich, weil fie beinetwegen nun die größten und schmerzhafteften Strafen aushalten muffe, ba fie bich boch immer fo geliebt habe; benn alle, fo wie fie fagte, verließen nur febr ungern diefe Gegend.

Marie verbot ihr, davon ju fprechen, und indem tam auch ber Rahrmann vom Strome berüber, welcher Bunberbinge ergabite. Mit einbrechender Nacht mar ein großer fremder Mann ju ihm gefommen, welcher ibm bis ju Sonnen : Aufgang bie Fahre abgemiethet babe, boch mit bem Bedingniß, daß er fich ftill gu Daufe halten und ichlafen, menigstens nicht aus ber Thur treten solle. 3ch furchtete mich, fuhr ber Alte fort, aber ber feltsame Banbel ließ mich nicht schlafen. Sacht folich ich mich ans Renfter und ichaute nach bem Strome. Große Wolfen tricben unruhig burch den himmel und die fernen Walder rauschten bange; es mar als wenn meine Sutte bebte und Rlagen und Winfeln um bas Saus folich. Da fah ich ploblich ein weißftrog mendes Licht, bas breiter und immer breiter wurde, wie viele taufend nieder gefallene. Sterne, funkelnd und

wonend bewegte es fich von dem finstern Tan ber, sog åber bas Relb. und verbreitete fich Rinfe bin. Da borte ich ein Trappeln, eit ein Riuftern und Saufeln naber und naber nach meiner Rabre bin , binein fliegen alle . fleine leuchtende Geftalten, Danner und Rre es ichien, und Rinber, und ber große frem fuhr fle alle binaber; im Strome ichwammen ! Rahrzeuge viel tausend helle Gebilde, in der perten Lichter und weiße Mebel, und alles ! jammerte, daß fle fo weit, weit reifen mußten geliebten angewöhrten Gegend fort. Der N und bas Baffer raufchten bagwifchen, und wieder ploblich eine Stille. Oft fließ bie Rahre tam jurud und ward von neuem belaben. fcwere Gefage nahmen fie mit, die gräßliche fellen trugen und rolleen; waren es Teufel, Robolde, ich weiß es nicht. Dann fam im Glang ein ftattlicher Bug. Ein Greis ichier einem weißen fleinen Roffe, um den fich allei ich fab aber nur ben Ropf bes Bferbes, ben über und über mit toftbaren glangenden Dedi gen; auf bem Saupt trug ber Alte eine Rron ich dachte, als er hinuber gefahren, die Goi von dorten aufgebn, und das Morgenroth f So mahrte es bie gange Nacht; endlich in dem Gewirre ein , zum Theil in Fre Theil in Schander. Am Morgen war alles re ber Rluß ist wie weg gelaufen, so daß ich N werde mein Sahrzeug zu regieren.

Roch in demfelben Jahre mar ein Digm Balber ftarben ab, die Quellen vertrodneten,

sewesen war, stand im herbst verddet, nackt und kahlund zeigte kaum hie und da noch im Mecre von Sand ein Platichen, wo Gras mit fahlem Grun empor wuchs. Die Obstbaume gingen alle aus, die Weinberge verdarben, und der Anblick der Landschaft war so traurig, daß der Graf im folgenden Jahre mit seiner Familie das Schloß verließ, welches nachher versiel und zur Ruine wurde.

Elfriede betrachtete Tag und Nacht mit der größten Schnsucht ihre Rose und gedachte ihrer Gespiclin, und so wie die Blume sich neigte und welkte, so senkte sie auch das Ropschen, und war schon vor dem Frühlinge verschmachtet. Marie stand oft auf dem Plate vor der hutte und beweinte das entschwundene Gluck. Sie verzehrte sich, wie ihr Kind, und folgte ihm in einigen Jahren., Der alte Martin zog mit seinem Schwieger, sohne nach der Gegend, in der er vormals gelebt hatte.

Die Damen waren mit diefer Ergahlung zufrieden. Bilibald war noch übrig, um fein Mahrchen vorzutragen, und er fing sogleich ohne Einleitung an.

## Der Pofal

1811.

Bom großen Dom erscholl bas vormittagige Heber ben weiten Dlas manbelten in verschiebe tungen Manner und Beiber, Bagen fubren und Wriefter gingen nach ihren Rirchen. fant auf ber breiten Treppe, den Bandelni tebend und diejenigen betrachtent, welche bi den, um dem Sochamte beizuwohnen. Der fchein glangte auf ben weißen Steinen, all ben Schatten gegen die Bige; nur er fand lange finnend an einen Pfeiler gelebnt, in ! nenden Strohlen, ohne fie ju fuhlen, benn fic in ben Erinnerungen, Die in feinem Ge auffliegen. Er bachte feinem Leben nach , u fterte fich an bem Gefühl, welches fein Lebe drungen und alle andern Buniche in ihm a batte. In berfelben Stunde ftand er bier in Jahre, um Frauen und Dabden gur Deffe au fehn; mit gleichgultigem Bergen und le Muge batte er bie mannichfaltigen Gestalten 1 mancher holde Blid war ihm ichalthaft bege manche jungfrauliche Wange mar errothet; bendes Auge fah den niedlichen Rugchen nach Die Stufen herauf schritten, und wie fich be bende Gemand mehr ober weniger verschob,

feinen Andchel zu enthullen. Da tam über ben Marft eine jugendliche Geftalt, in Schwarz, fcblant und ebel. Die Augen sittsam vor fich bingeheftet, unbefangen schwebte fie die Erhobung binguf mit lieblicher Anmuth . bas feie dene Gewand legte fich um den schönsten Rorper und wiegte fich wie in Dufit um die bewegten Glieder; jest wollte fie ben letten Schritt thun, und von ohngefahr erhob fie bas Auge und traf mit dem blaueften Strable in feinen Blick. Er ward wie von einem Blis durchs drungen. Sie ftrauchelte, und fo fonell er auch binan forang, tonnte er boch nicht verhindern, daß fie nicht turge Beit im ber reigenbften Stellung fnicenb vor feinen Raften lag. Er bob fie auf, fie fah ibn nicht an. sondern war gang Rothe, antwortete auch nicht auf feine Prage, ob fie fich befchabiget babe. Er folgte ibr in die Kirche und fab nur bas Bildniff, wie fie vor ibm gefniet, und ber schonfte. Bufen ibm enfgeeen Am folgenden Tage befuchte er bie Ochwelle bes Tempels wieder; die Statte war ihm geweiht. Er batte abreifen wollen, feine Freunde erwarteten ibn ungebulbig in feiner Beimath; aber von nun an mar bier fein Baterland, fein Berg mar umgewendet. Er fah fie dfter, sie verwied ihn nicht, boch waren es nur einzelne und gestoblene Augenblicke; denn ihre reiche Ramilie bewachte fie genau, noch mehr ein angesehener eifersuchtiger Brautigam. Sie gestanden fich ihre Liebe, wußten aber feinen Rath in ihrer Lage; benn er mar fremd und tonnte feiner Geliebten tein fo großes Glad anbieten, als sie zu erwarten berechtiget war. Da fablte er feine Armuth; boch wenn er an feine vorige Reheusweise bachte, buntte er fich überschwänglich reich, berg fein Dafein war geheiligt, fein Berg fchmebte immerdar in der schönsten Ruhrung; jest wa Ratur befreundet und ihre Schönheit seiner offenbar, er sühlte sich der Andacht und Reli mehr fremd, und betrat dieselbe Schwelle, de nisvolle Dunkel des Tempels jest mit ganz as sühlen, als in jenen Tagen des Leichtstuns. sich von seinen Bekanntschaften zurück und der Liebe. Wenn er durch ihre Straße gir nur am Fenster sah, war er für diesen Tager hatte sie in der Dämmerung des Abend gesprochen, ihr Garten stieß an den eines der aber sein Geheimnis nicht wuste. So Jahr vorüber gegangen.

Alle diese Sconen feines neuen Lebens got burch fein Gebachtniß. Er erhob feinen ! schwebte die edle Gestalt schon über ben ! leuchtete ihm wie eine Sonne aus der ve Menge hervor. Ein lieblicher Gefang ertoi nem febnfüchtigen Bergen, und er trat, w annaberte, in die Rirche jurud. Er hielt il weibte Baffer entgegen, ihre weißen Ringer als sie die seinigen beruhrte, sie neigte sich Er folgte ihr nach, und fniete in ihrer Rah ganges Berg gerichmolg in Behmuth und buntte ibm, als wenn aus ben' Wunden ! sucht fein Befen in andachtigen Gebeten t tete; jedes Wort des Priesters burchschauerte Son ber Dufik aof Anbacht in feinen Buf Lippen bebten, ale bie Ochone bas Crucifix fenfranges an ben brunftigen rothen Dun Bie hatte er ehemals diefen Glauben und t fo gar nicht begreifen tounen. Da erhob be

bie Hostie und die Glocke schallte, sie neigte sich des muthiger und befreuzte ihre Brust; und wie ein Blis schlug es durch alle seine Kräfte und Gefühle, und das Altarbist dunkte ihm lebendig und die farbige Dammes unng der Fenster wie ein Licht des Paradieses; Thrås nen strömten reichlich aus seinen Augen und linderten die verzehrende Inbrunst seines Herzens.

Der Gottesbienst war geendigt. Er bot ihr wieder ben Weihbrunnen, sie sprachen einige Worte und sie entfernte sich. Er blieb zuruck, um teine Aufmerksamsteit zu erregen; er sah ihr nach, bis der Saum ihres Rleides um die Ede verschwand. Da war ihm wie dem muden verirrten Wanderer, dem im dichten Walde der lette Schein der untergehenden Sonne erlischt. Er erwachte aus seiner Traumerei, als ihm eine alte durre Hand auf die Schuster schlug, und ihn jemand bei Namen nannte.

Er fuhr zuruck, und erkannte seinen Freund, ben murrischen Albert, ber von allen Menschen sich zuruck zog, und bessen einsames haus nur dem jungen Ferdinand geoffnet war. Seid ihr unster Abrede noch einz gedent? fragte die heisere Stimme. D ja, antwortete Perdinand, und werdet ihr euer Versprechen heut noch halten? Noch in dieser Stunde, antwortete jener, wenn ihr mir folgen wollt.

Sie gingen durch die Stadt und in einer abgeleges nen Straße in ein großes Gebaude. Heute, sagte der Alte, mußt ihr euch schon mit mir in das hinterhaus bemuhn, in mein einsamstes Zimmer, damit wir nicht etwa gestört werden. Sie gingen durch viele Gemächer, dann über einige Treppen; Gange empfingen sie, und Berdinand, der das haus zu kennen glaubte, mußte sich über die Menge der Jimmer, so wie über die



feltfame frimrichtung bes weitlaufigen Gebänbes ver mundern, noch mehr aber darüber, daß ber Alte. welcher unverheirathet mar, ber auch feine Ramilie batte. es allein mit einem einzigen Bedienten ber wohne, und niemals an Fremde von bem überflusfigen Raume batte vermiethen wollen. Albert schloß endlich auf und fagte: nun find wir jur Stelle. Gin großes bobes Bimmer empfing fie, bas mit rothem Damaft ausgeschlagen war, ben goldene Leiften einfaße ten, die Seffel maren von dem nehmlichen Beuge, und burch rothe schwerseibne Borhange, welche nieber gelaffen maren, ichimmerte ein purpurnes licht. Bere weilt einen Augenblick, fagte ber Alte, inbem er in ein anderes Gemach ging. Rerdinand betrachtete inden einige Bucher, in welchen er frembe unverftanbliche Chas raftere. Rreife und Linien, nebst vielen munderlichen Reichnungen fand, und nach bem menigen, mas en lesen fonnte, Schienen es alchemistische Schriften; en mufite auch. daß ber Alte im Rufe eines Goldmachers ftand. Eine Laute lag auf bem Tifche, welche feltfam mit Perlmutter und farbigen Solgern ausgelegt, mar und in glanzenden Gestalten Bogel und Blumen bare Rellte, ber Stern in ber Ditte mar ein großes Stud Derlmutter, auf das funftreichfte in vielen durchbroches nen Birfelfiguren, fast wie die Rensterrofe einer aothie ichen Rirche, ausgearbeitet. Ihr betrachtet ba mein Inftrument, fagte Albert, welcher jurud febrte, es ift. schon zweihundert Jahr alt, und ich habe es als Uns benten meiner Reise aus Spanien mitgebracht. Doch laft bas alles, und fest euch jest.

Sie setzten fich an den Tisch, der ebenfalls mit einem rothen Teppiche bedeckt war, und der Alte fiellte



capas Berbiftes auf die Lafel. Ans Mittelb gegen eure Jugend, fing er an, habe ich ench neulich vers sprochen, euch ju mahrsagen, ob ihr gluelich werben tannt ober nicht, und Diefes Berfprechen will ich in gegenwartiger Stunde lofen, ob ihr gleich bie Cache neulit nur fur einen Scherz halten wolltet. such nicht entfesen, benn, was ich vorhabe, kann ohne Befahr gefchehn, und weder futdibare Citationen fole ten won mir porgenommen werben, noch foll euch eine arafiliche Ericbeinung etichreden. Die Sache, die ich versuchen will . tann in zweien Rallen miflingen: wenn ibr nehmlich nicht fo mabrhaft liebt, als ihr mich habt wolfen glanben machen, benn alebann ift meine Bes muhung umsonst und es zeigt sich gar nichts; ober daß ibr das Orafel fort und durch eine unnute Krage ober ein haftiges Auffahren vernichtet, indem ihr euren Dis verlagt und bas Bilb gertrummert; ihr mußt mir atto verfprechen, euch gang rubig zu verhalten.

Ferdinand gab bas Wort, und ber Alle wickelte aus den Tuchern bas, was er mitgebracht hatte. Es war ein goldener Potal von sehr künstlicher und schöner Arbeit. Um ben breiten Juß lief ein Blumenkranz mit Myrthen und verschiedenem Laube und Früchten gemischt, erhaben ausgesührt mit mattem oder klarem Golde. Ein ähnliches Band, aber reicher, mit kleinen Pigwen und fliehenden wilden Thierchen, die sich vor den Kindern surchteten oder mit ihnen spiekten, zog sich um die Mitte des Bechers. Der Kelch war schon gewunden, er bog sich oben zuruck, den Lippen entgez gen, und inwendig sunkelte das Gold mit rother Gluth. Der Alte stellte den Becher zwischen sich und den Jüngsling, und winkte ihn näher. Fählt ihr nicht etwas,

sprach er, wenn ener Auge sich in diesem Elicet? Ja, sagte Ferdinand, dieser Schein is mein Innres hinein, ich möchte sagen, ich wie einen Auß in meinem sehnsüchtigen Busift es recht! sagte der Alte; nun laßt eure Ausmehr herum schweisen, sondern haltet sie sess Glanz dieses Goldes, und denkt so lebhaft wie an eure Geliebte.

Beibe fagen eine Beile ruhig; und fcha: tieft ben leuchtenden Becher an. Bald aber Alte mit fiummer Geberbe, erft langfam, bart ler, endlich in eilender Bewegung mit ftreichen ger um: die Glut des Potals in ebenmaffiger bin. Dann bielt er wieder inne und legte ti pon ber andern Seite. Mis er eine Beile ! ginnen formefest batte, glaubte Rerbinand 91 boren, aber es flang wie braufen, in einer Gaffe; boch bald tamen die Edne naher, gen lauter und lauter an, fie gitterten be burch die Luft, und es blieb ibm endlich fein daß fie aus bem Innern des Bechers hervor Immer ftarter mard die Dufit, und von fo bi gender Rraft, bag bes Junglings Berg ergitte ibm die Abranen in die Angen fliegen. Gif bie Sant, bes Alten in verschiebenen Richtung die Mindung bes Becbers, und es ichien, al Runten aus feinen Ringern fuhren und gucken bas Bold leuchtend und flingend gerfprangen. mehrten fich bie glanzenben Dunfte und folgti auf einen Raben gereiht, der Bewegung fein gers bin und wieder; fie glangten von verfd Rarben, und branaten fich allgemach bichter un an einander, bis fie in Linien ausammen fcoffen. Dun febien es, als wenn der Alte in der rotben Dammes gung ein mundersames Des über bas leuchtende Gold legte, denn er jog nach Billführ die Strahten bin und wieder, und verwebte mit ihnen die Deffnung des Dofales : fie gehorchten ibm und blieben, einer Bedeckung abnlich, liegen, indem fie bin und wieder webten und in sich felber schwankten. Als fie fo gefesselt maren, beschrieb er mieber die Rreise um ben Rand. Die Danfit fant wieder guruck und murbe leifer und leifer, bis fie nicht mehr zu vernehmen mar, bas leuche tende Bes zitterte wie begnaftiget. Er brach im que uchmenden Schwanfen, und die Strublen regneten tropfend in ben Relch, Doch aus ben niebertropfenden erhob fich wie eine rothliche Wolke, Die fich in fich felbit in vielfachen Rreifen bewegte, und wie Schaum über ber Dandung schwebte. Ein bellerer Duntt fcwang fich mit ber großten Schnelligfeit burch bie wolkigen Kreise. Da stand bas Gebild., und wie ein Muge Schante es ploblich aus bem Duft, mie golbene Locken floß und ringelte es oben, und alsbald ging ein fanftes Errothen in bem mantenden Schatten auf und ab. und Rerdinand erfannte bas lachelnde Ungeficht feiner Geliebten, die blauen Augen, Die garten Bangen, ben lieblich rothen Mund. Das Saupt schwankte bin und ber, bob fich beutlicher und fichtbarer auf bem schlanken weißen Balfe hervor und neigte fich ju bem entzückten Junglinge bin. Der Alte beschrieb immer noch die Rreise um ben Becher, und heraus traten bie glanzenden Schultern, und fo wie fich die liebliche Bilbung aus bem golbenen Bett mehr hervor brangte und holdfelig bin und wieder wiegte, fo erschienen nun

Die boiden garten, gewäßten und; getrenntm: E deren Spine Die feinke Rofentnolve mit füß Rothe fchimmerte. Rerbinand glaubte ben fiblem, indem bas geliebte Bilb mogend an il und ibn fast mit den brennenden Lisven ber tounte fich im Laumel nicht mehr bewältigen brandte fich mit einem Ruffe an den Mto mabnte, bie schonen Arme an fassen, um bie 1 Rait gant aus bem goldenen Gefängniß ju bei bald burdbuhr ein fartes Rittern das liebli wie in seufend Linien brach bas Saupt unt aufanunen, und eine Rofe'lgg am Ruf bee aus beren Rothe noch bas fuße Lächein ichien fuchtig engriff fie Rerbinand, brudte fie an fein und an feinem brennenden Berlangen vert und mar in Luft gerfioffen.

Du haft schlecht bein Wort gehalten:, sogn verdrußlich, du kannft. dir nur selber die Smeffen. Er verhüllte seinem Pokal wieder, Worhause auf und melfinete ein Fensten; Lageblicht brach herein, und Ferdinand ver muthig und mit vielen Entschuldigungen den den Alten.

er eitte bewegt durch die Straßen der Sie dem Thore seite er sich unter den Baums Wie hatte ihm am Morgen gesagt, daß sie m Bewandten Abends über Land sahren mussissisch voll wanderte er siebetrunken im Baldsah er das holdselige Bild, wie es mehr und dem glübenden Golde quoll; jest erwartete er aus schreiten zu sehn im Glanze ihrer Schönl dann zerbrach die schönste Korm por seinen Zu IV. Band.

er jarmer inte fich pabati er burch feine enflose Liebe und die Bermireung feiner Sinne das Bilduis und vielletest fein Elde jurftbre habe.

Ms nach ber Mittagestunde ber Spaziergang fich allgemach mit Menschen füllte, gog er fich tiefer in bas Gröufch zurüst; spähend behlet er aber bie ferne Bandstrefer in Auge, und jeden Wogen, der durch bas Thou but, rounde aufmerkfant von ihm gepraft.

Es naberte fich bom Abonbe-Nothe Schimmer evate die untergebende Sonne, ba flog aus bent Thor ber reiche verabibete Bagen, berifeurig im Abenbalanze fenditete. Er eilte bingu. Abt Muge batte bas feinige Athon gefattet. ! Kreundlich und tachelnd lehnte fie ben allangenben Bitfen aus bem Sichlage, er fing ihren lies Sebolien Geng und Wint iburf; ifest ftand eif neben bem Bagen, ihr voller Blick fiel auf ihn, und inbem Re Rich tiefitet fahrend wieder zuklick zog , flog die Rose , welche ibren Bufen hierte', heraus, und tag zu feinen Dugen. Er bob flerdaf und tilfte fie, und ihm nur, als woils Tage Wei ihm. bag et feine Geflebte niche miteber Weftet wittbe. bag nun fein Glut auf immer gerbrochen: fel. Samuell and the following 

82.

Auf und und fief man die Treppen, das ganze Haus wie in Geivegung, alles macht Geschret und Larmon zum indrigenden großen Feste. Die Muter war am thäsigsen so wie am frundigken; die Brant ließ ulles gesthehn, und zog sich, ihrem Schlessal nachstnnend, in ihr Immer zurück. Wan erwartete noch den Sohn, den hauptnann mit seiner Frau und zwei ältere Tochter mit ihren Mannern; Leopold, ein jungerer Sohn, war nunkhaltig beschäftigt; die Undrunng zu vermehren,

ben Barben: gu, mergrößern, itnb. Alles ju ienben, er alles gur betreiben feblen. Maathe, .unverbeirathete. Bebroefter . :: molfte : ibn. : jur bringen und babin bewegen, bag er fich Summere and nur die andern in Ruhe lass "Dutter fagte: fore ibn nicht in feiner Thor heute fommt es auf etwas mehr ober menige nur barum bitte ich euch alle, ba ich fc viel zu beuten habe, daß ihr mich nicht etwas behelligt, was ich nicht bochk noth muß; ob fie Dorgellan gerbrechen, ob ein Loffel fehlen, ob bas Gefinde ber Fremder entamei foldat, mit folden Doffen grgert Daß ihr fie mir wieder ergablt. Gind bief turube vorüber, Dann wollen wir Rechnung Recht fo, Mutter! fagte Leopold, bas nungen eines Regenten murbig! Benn i Manbe ben Bulb brechen, ben Roch fich b ben Schörnflein uitgunbet; ber Rellernielfler' ben Malvafier auslaufen ober ausfaufon taft det Loth begleichen Rindevelen anicht ferfal millite beim feln, buf ein Gubbebenibal Baus · Liebfte,, bas ließe fich unmoglich verhehlen. 3. 288anu wiede es boch einmat kluner wer Die Muttern mad merben nur beine Geldmit menn feibich eben fo undlich wieber finde dith:wow: zwet fidhten derlaffen thaben? 7 9 Gis: en inffen ichminent Chavafter Gerechtie Sebren laffen :: wintwertete beel lebhafte Sun

Scholmussenten Character Gerochtig schrensifaffen unmerkete berickebhafte Juni ich nicht so wandelbarieben une fakulbe ihr die sich in wenigen Jahren so feste, und zu ihrem Bortheile verändert haben. Sest trat ber Brantigam gu ihnen jund fragte nach ber Brant. Die Rammeijungfer warb geschiete, fie gu irufen. Ant Leopold Ihnen, liebe Wentter, meine Bette worgetragen? fragte ber Berlobte.

Bug ich nicht witfte, fagte biefe's in' ber Unords iffling hier im Butfe kann men keinen vernänftigen Gebenten faffen.

Die Braut trat herzu, und die Jungen Leute bes grußten fich mit Freuven. Die Bitte, beren ich ers lvähnte, fuhr bann ber Brautigam fort, ift, daß Sie es nicht übel deuten mögen, wenn ich Ihnen noch einen Gast in Ihr Haus führe, das fut biefe Lage nur ichon zu fehr besetzt ift.

Sie wissen es selbst, sagte die Mutter, daß, so geraumig es auch ist, sich schwerlich noch Zimmer eine richten lassen.

gesprat, ich habe die große Stube im Hinterhause aufraumen lassen.

Ein die ist macht aufändig gennginsfagte die Muttandussell Nahren alst sie ja fast nur zur Polisertemmer gebraucht.

Dechaftsen ist den fie bestehelt, sagte Leppelde, und der Emply, für den fie bestimmt ift, faht, auch auf der gleichen nicht, den sie bestimmt inn unter Liebe zu than; auch hat er keine Amur nur bestiedet sich gern in der Einfamkeit, so, das sie ihm genede andtesein wird. Wir haben, Mahe gennge gehabt, ihm gungeben und ihm wieder unter Munkhen zu beingen.

Doch wohl anthe dies nauriger Goldmacher und Geifterbanner? fragte Agathe.

Rufn untver als der, enviedente ber Q wenn Sieison einmal fo neunen wollen.

Dann erlauben Sie es nur nicht, liet sinhe die Schwester fort; was fost ein solcher unserm hause? Ich habe ihn einigemal naber die Straße geben sehn, und mir ift i Gesicht bange geworden; auch besucht der all fast niemals die Kirche; er liebt weder Gatt schen, and est bringt keinen Segen, derzle gländige bei so feierlicher Gelegenheit unter einzufähren. Wer weiß, was daraus entsteh

Wie du num fprichft! fagte Leopold erzi bn ihn nicht tennst, so verurtheilst du ihn, dir seine Wase nicht gefällt, und er auch 1 jung und reigend ift, so muß er, beinem Sein Geisterbanner und verruchter Mensch sein

Gewähren Sie, theure Mutter, fagte tigam, unferm alten Freunde ein Pidichen hause, und taffen Sie ihn an unferer a Breude Theil nehmen. Er siehent, liebe Schr the, viel Lingthat erlebt zu haben, welchei trauisch: und mankdenfeindlich gemacht hat, bet alle Gesellschaft, und macht nur eine mit mir und Leopold; ich habe ihm viel zer hat zuerst meinem Geiste eine bestere Nich ben, sa ich kant sagen, er allein hat mie der Liebe meiner Jutie wurdig gemacht.

was mehr fagen mill, alte Mannstripte, wach mehr fagen will, Gelb, auf mein blot er hat die ahristichste Gestnung, Schwester wer weiß, went du ihn naben tennen lerr

nicht deine Speddigkeit fabren, faffeft, met bich en ihn verliebst, so haflich er bir auch fest wertomat.

Dun so beingen Sie ihn uns, sagte die Rutter, ich habe schon sonft so viel aus Leopolds Munde von ihm horen muffen, daß ich neugierig bin, seine Beckanntschaft zu machen. Rur mussen Sie es verante worten, daß wir ihm keine bestere Wohnung geben konnen.

Indem kamen Reisende an. Es waren die Mitsglieder der Familie; die verheiratheten Sochter, so wie der Offizier, brachten ihre Kinder mit. Die gute Alte freute sich, ihre Enkel zu sehn; alles war Bewilkomms nung und frohes Gesprach, und als der Brautigam und Leopold auch ihre Gruße empfangen: und abgelegt hatten, entfernten sie sich, um ihren alten marrischen Freund aufzusuchen.

Dicfer wohnte die meiste Zeit des Jahres auf dem Lande, eine Meile von der Stadt, aber eine kleine Wohnung behielt er sich auch in einem Garten vor dem Thore. Hier hatten ihn zufälligerweise die beiden jungen Leute kennen gelernt. Sie trafen ihn jest auf einem Raffechause, wohin sie sich bestellt hatten. Da es schon Abend geworden war, begaben sie sich nach einigen Gesprächen in das Haus zurück.

Die Mutter nahm den Fremden sehr freundschafte lich auf; die Tochter hielten sich etwas entfernt, besons ders war Agathe schüchtern und vermied seine Blicke sorgfältig. Nach den ersten allgemeinen Gesprächen war das Auge des Alten aber unverwandt auf die Beaut gerichtet, welche später zur Gesellschaft getreten war; er schien entzückt und man bemerkte, daß er eine Thräne heimlich abzutrosenen suche. Der Bräntigam frents



sich an feiner Brende, und nie fie nach ein abfeitet am Fenfier ftanden, nahm et die Inten und fragte ihne Was: kagen Sie niedten Julie? It sie miche ein: Engel ?:—Brennd, erwiederte der Alte genöhet, einersate beit und Annuth habe ich noch niemals gesich sollte vielmehr sagen, (denn dieser Andre richtig) sie ist so school, so bezondernd, so daß mie ist, als hätte ich sie längst gesanne, sie, so fremd sie mir ist, das vertrautoste verr Imagination, das meinem herzen stets i gewesen.

Jah verstehe Sie, sagte der Jüngling; ja. haft: Schöne, Guose und Exhabene, so wier-Exhabene, so wier-Exhabene und Verwundarung sest, üherrascht nicht als etwas Frembas, Unerhörtes und Nickstehen unser eigenstes Wesen wird und Ungenblicken: klar, unser tiefften Exipuerung ermacht, und unser nächsten Empfindungen gemacht.

Beim Abenbeffen nahm: der Frunda an sprächen nur wenigen Antheit; sein Blick nwandt auf die Brant geheftet, so daß die verlegen und ängstlich wurde. Dert Offizie von einem Feldzuge, dem er beigewohnt weiche Kaufmann sprach von seinen Geschäftet schlechten Zeit, und der Gatssiger, von der rungen, welche en in seiner Landwirthschaft ihntte.

in Much "Lischen empfahl siche der Bräutigam behteumaleine feina rimfame, Mahanny sarad bann Kinstig sallenepunierschaper innigen Frau

ŝ

der Annter nohnen, ihre Kimmer waren schon eingereichtet. Die Goschschaft zuspreute fich, und Leopotd schiete den Fremden nach seinem Gemach. Ihr ents schwidigt es wahl, sing er auf dem Gange an, daß ihr etwas entsernt hausen nublt, und nicht so bequem, als die Mutter wünscht; aber ihr seht selbst, wie zahl veich unser Familie ist, und morgen kommen noch ander Berwandte. Wenigstens werdet ihr uns nicht entlausen können, denn ihr sindet euch gewiß nicht aus dem weite läusigen Gebäude heraust

Sie gingen noch durch einige Gange; endlich entsfernte sich Leopold und wünschte gute Nacht. Der Besdiente stellte zwei Wachstemen hin, fragte, ob er den Fremden entsteiden solle, und da dieser jede Bedienung verdat, zog sich jener zurück, und er befand sich allein. Wie muß es inte denn begegnen, sagte er, indem er auf nieder ging, daß jenes Bildnis so leshast heut aus meinem herzen quillt? Ich vergaß die ganze Werz gangenheit und glaubte sie selbst zu sehn. Ich war wieder jung und ihr Ton erklang wie damals; mir dunkte, ich sei aus einem schweren Traum erwacht; aber nein, jezt bin ich erwacht, und die holde Läuschung war nur ein süber Traum.

Er war zu unruhig, um zu schlafen, er betrachtete einige Zeichnungen an den Wanden und dann das Zimmer. Heute ist mir alles so bekannt, rief er aus, konnt' ich mich doch fast so tauschen, daß ich mir eins bildete, dieses Haus und dieses Gemach seten mir nicht fremd. Er suchte seine Erinnerungen anzuknupfen, und hob einige große Bucher auf, welche in der Erle standen. Alls de sie durchblattere hatte; schutelte er mit dem Ropse. Ein Lunensteineral lessute an der Manne;

er erbffmete res unb . naben ein altes feltfan mene beraud; bas beschäbigt mat und bem Meint ich iere mich nicht, rief Diefe Laute ift ju tenntlich, es ift die Span langft verforbenen Grandes Abart; bort magischen Bucher, bies ift bas Rimmer, er mir jenes boldfelige Orafel enwecken n blichen ift die Rothe bes Teppichs, die gi faffung ermattet, aber wunderfam lebhaft ift aus fenen Stunden in meinem Gemuth; be erte mir, als ich bieber ging, auf jenen wickelten Gangen, welche mich Leopold führ mel, bier auf biefem Lifche flieg bas Bilbt hervor, und muchs auf wie von der Rothe getrantt und erfrifcht; daffelbe Bild lachte an, welches mich heut Abend borten im wahnfinnig gemacht hat, in jenem Saale, ich fo oft mit Albert in vertrauten Gefprach nieber manbelte.

Er entkleidete fich, schlief aber nur wei Morgen stand er fruh wieder auf, und ben Zimmer von neuem; er eröffnete das Fenste bieselben Garten und Gebäude vor sich, nur waren indes viele neue Häuser hinzu geben. Bierzig Jahre sind seitdem verschwund er, und jeder Tag von damals enthielt lang als der ganze übrige Zeitraum.

Et word wieder zur Gesellschaft gern Weigen verging unter mannichfaltigen Gespreitich frat bie Brain-in Theem Schmade herein ber Alle thete: austhholg ward; gerieth er wie

for tief, keinam in; der Gefellichaft feine Bewspung sentying. Man begab fich zur Kirche und die Aranung: ward vollzogen. Als fich alle wieder im Sanse befans, den, fragte, Leopold seine Mutter: nun, wie gefälle Ihnen unser Berund, der gute mürrische Alte?

Befchreibungen viel abschreckenber gebacht, er ift ja milbund theilnehmend, man tonnte ein rechtes Zutrauen ju ihm gewinnen.

Butrauen? rief Agathe aus, zu diesen fürchterlich' brennenden Augen, diesen tausendfachen Runzeln, dem blassen eingekniffenen Mund, und diesem seltsamen Lachen, das so hohdnisch klingt und aussieht? Nein, Gott bewahr mich vor solchem Freunde! Wenn bose Geister sich in Menschen verkleiden wollen, nulffen sie eine solche Gestalt annehmen.

Wahrscheinlich doch eine jungere und reizendere, antwortete die Mutter; aber ich kenne auch diesen guten Alten in deiner Beschreibung nicht wieder. Man sieht, Baß er von hestigem Temperament ist, und sieh) ges wöhnt hat alle seine Empsindungen in sich zu verschließen; er mag, wie Leopold sagt, viel Ungtud erzlebt haben, daher ist er mistrauisch geworden, und hat zene einsache Offenheit verloren, die hauptsächlich nur den Glücklichen eigen ist.

Ihr Gespräch wurde unterbrochen, weil die übrige Gesellschaft hinzu trat. Man ging zur Tafel, und der Premde sas neben Agathe und dem reichen Raufmanne. Mis man ansing die Gesundheiten zu: trinfen wieß Leos pold : haltet noch inne; meine wenthen Freunde, dan muffen wir unsern Festpokal hier haben, der dann runde

um nache foll Ce willte nauffibenrenteber ! winter tifm ; figen au bleiben e bu finbelt ifimi fagte fle . benn ich habe salles Bitbergeria ant Bit alad fchell hinaus, un ion felber Bas unfre Allie beut gefchaftig und muntel ber "Raufmann, fo bict und breit fie ift," Bainn . Ke. Vich. boch noch bervegen ; obgleich fechala zählt : ihr Geficht fiebt immer beiter i and, und heut ift fie befonbers glucklich, a in der Schonheit ihrer Tochter wieder verich Rrembe aab ibm Beifall, und bie Mutter fat Dofat guric. Dan fcbentte ibn voll Beins. vom Tifch fing er an bermm gu debn, inbem jel fundheit beffen ausbrachte, was ihm das liebfte uni Die Braut trant bas Boblfein ibr tefte war. diefer die Liebe feiner fconen Julie, und fo tha ber Reihe. Die Mutter gogerte, als ber Bec Rur breift! fagte ber Offigler etwas ran eilig, wir wiffen ja boch, baß fle alle Dann getten und feinen einzigen ber Liebe einer ! big halten; was ift Ihnen alfo bas Liebfte? ter fab ihn an, indem fich über die Milde liges ptoblich ein gurnender Ernft'verbreitete. Sohn, fagte fie, mich fo genau tennt, und meine Gemutheart tabelt, fo fei es mie aunicht auszusprechen, mas ich jegt eben bachte, er nur dasjenige, mas er als meine Uebergen nen will, durch feine ungefälschte Liebe 11 machen. Gie aab ben Becher, ofine zu trit 'ter, und die Gesellschaft war auf einige Zeit Dtan ergablt fich), fagte ber Raufmann lei er fich junt Promben neigte, bag fie: ibren fi

Den gebend wit finealist bie ficher bee Anni made meine entisicht unterfichelben ift guffragen Sies mir doch , obe Gie unfere Golut ficho geschulchaben, ober mast es unerge was Sie Linft, bewegte, das die enterpress

Dinnhoige: Ruit ; fagte bet Alte, vergeihe mer; therichten Geftigfell und Rabeungs aber Ihem' Banfe bin; iftnedinale nachbre ich mehr an, denn in feden Augenblicke verge baß mein Saar grau ift, baß meine Geliel ben find: Thre foone Towlet, die Beute Ben dagnibres:Bellensi feieth; ifti einem Dia ich in meiner Pingelid thante und anberete .: det ich edifürizik Wanderfulten muße nich mein gribet illibebred fägergie wenig , fie if Machibier ibn Saufe bin ich viel gewefen it u mit ebiefem Dofat ninf bie feitsanifte: Weffari moiben. ... Ert eigabte: jihr: hierauf fein: 2tbenth Sieme Maticherdiefes :Angespifo, befchloß er fahis din Bark meine Gelichte gum, fenten umalip aber Land fiche: Einer Berfereinfiel the; Def aufbemabrin fie: felbfisging intreverloren; win mir ungetren und bald, barauf vermalt.

Gott im himmel! tief bie Alte und f tig bewegt auf, bu bift boch nicht Ferbinand

So ift mein Rame, fagte jener.

Sie wollten sich umarmen, und fuhr gurud. Beide betrachteten sich mit prufenden beide suchten aus dem Ruin der Zeit jene Lividerign entwickeln; wie fie bennute an ein Cante undernehmen ein bante under gefiebe hattem, undernehmen in bunde

semiliten: meter dem: Finger schwarzer Wolfen seinzelne eine fichteigen Momenten bie Sterne ratifielhaft schinsemerne ihner schwarzen worder zu verlichen, sosschien ihner und des Augens von Stivn und Mund jezuweisen der wohlbefannte Zug vorüberbligend, und es war, als wenn ihne Lugend in der Feinz lächelnd nieinte. Er ihog sich nieden und küßte ihra Handelnd nieinte. Er ihog sich nieden und küßte ihra Handelnd meintel Erstein bestabstäutzten band umarmten seifich herzelch.

' Dit beine Frau geftorben ? fragte bie Mutter.

3ch war nie verheirathet, schluchte Ferdinand.

hinnich die Ungereunsgewesent Doch neinzwicht ungemen Mis ich nom Lande zwück kampinio ich zwei Leinen Mis ich nom Lande zwück kampinio ich zwei Moondon zwosen, marp härtezich von allen Menschen, janich von deineh Greunden, nicht blas den meinigen, du keift längst äbgereift und in deinem Anterlände vien heirathete wond zeigte mir diedglauhwärdigken Striefe, wan drangoheftig inchich sind benugte weine Truftlosgleit, meinen Zaun, und ihr geschaft as, das ich meine Sand dem verdienstellen. Manne zuch weine Genzeine Siedanken bliebengdie immer gewinnet.

Ich habe mich nicht von hier entfernt, fagte Ferbinant, aber nach einiger Zeit vernahm ich beine Bermälung. Man wollte uns frennen, und es ist ihnen gelungen. Du bist gluckliche Mutter, ich lebe in der Bergangenheit, und alle beine Kinder will ich mie die meinigen lieben. Aber wie wunderbar, daß wir uns seitbem nie wieder gesehen haben.

... Schiging menig ans "fagte die Mutter, undranein Monn, dambald derauf einer Erbschaft wegen einen i daduren Stimen: antichn, hat die nicht jede i daduren entfernt, daß wie instriction Sta i tomaten.

Ich vermied die Menschen, sagte Ferdi lebte nur der Einsamkeit; Leopold ist beina zige, der mich wieder anzog und unter Mensch De geliebte Freundin, es ist mie eine schauer stergeschichte; wie wir uns verloren und wiel den haben.

Die sungen Leute fanden die Alten in Throgelost und in liesser Bewegung. Reines sa vorgefallen war, das Geheimuts schien ihnen Abert seistem wer der Greis der Frank der und der und der Lod pur schied die beiden Wesen, di sonderber wieder gefanden hetten, um sie kinnasser wieder zuswingen.

Es war über bem Vorlesen dieser Massech Zeit verstossen, und man seste sich sehr spät zu Der Abend war wieder so warm, daß man die des Saales eröffnen konnte, um die anmathi zu genießen. Man sprach noch vielerlet über i getragenen Erzählungen, und es schien, daß di gen Frauen der Meinung Claras beitraten, we Geschlichte vom blonden Eckbert allen übrigen i Emilie wollte im getreuen Eckart eine Disha: demerten, Mesaire nahm die Mugelome in Schul Willbalds Erzählung, Anguste tobte die Elsen; in Ansehung des Nunenberges und Liebechaubers palie: bet ihrer vongefahren Meinung; und verwarfen fle wirplich. Wein themer: Freund, fagte Manfred, ju Lothar gewandt, troften wir uns barüber, baf bie gegen martige Zeit uns nicht verfieht, ich appellire an eine bestere Nachwelt, bie nich bantbar anertennen wird.

2830 ift die? fragte Lothan lachend.

Dorten schlaft sie schon, sagte Manfred, nach ber Alitderstube hinauf beutend; meine beiden Jungen meine ich; so wie sie nur ein weniges bei Kraften find, lese ich ihnen meine Werke vor, und belohne ihren Beifall mit Zuckerwerk, und ich will sehn, ob sie mich nicht auf lange für den ersten aller Dichter halten sollen.

Wir find aber unferm Freunde Lothar eine Bergut Manng fchulbig, sagte Clara, und da er heute all Wetot so wenig Glutt gomacht hat, so vetsuche er es einmal mit der Königswurde, er kvertehme die nächfte Abtheilung und bestimme sie nach seiner Willführ.

Lothar verneigte ich, und nahm aus dem Blumenkorbe eine Lilie, um fie als Scepter zu gebrauchen. So befahle ich benn, sprach er, daß wir diese Mahr chenmelt noch nicht verlassen, nur wollen wir den Pichtern die Muhe der Ersindung schenken; mogen sie allgemein bekannte Geschichten nehmen, wo möglich ganz kindische und alberne, und damit den Bersuch machen, diesen durch ihre Darstellung ein neues Interesse zu geben; jedes dieser Mahrchen soll aber ein. Drama sein.

Billbald hustete und Anguste fagte: nur bitten wir Dabchen, daß es auch bie und da etwas luftig darin zugehn moge, und nicht allzu poetisch.

Mir erlaufe mon auch einen Mitte, fin bingu, und gwar diejenige, daß win mit der denemischer umgehn und berechten mogen vortragen und von den Aufdrem erdulom i heute haben wir und offenbar übersättigt; Genuß ist fast zur Pein geworden; Sie multen, daß wir Frauen nicht so an bas Wersch Bucher gewöhnt sind, wie die Manner.

Auch dieses ift gewährt, sagte Lothar, mit weinen Rathen eine billige und zweckmäßig tung treffen, besonders bei diesen Oramen, veinige langer ausfallen durften, als die mit heutigen Erzählungen.

und hurth. Beifall fo wenig anfgemuntert, bal beften thun werbe, ... mich min bie Dunkelheit Bettes gurud ju giehn.

Mis er fich entfernt hatte; speath man n die felesame Etscheinung, daß im Schredlich gewisse Lieblichett wohnen tonne, die dem d Granenhaften eine Art von Othhreing und E beigeselle. Die letzte der heutigen Grächlungen Emilie, hat war nichts Furchtbares, kommt m darin überein, wie doch die meisten Nenschen zi ben scheinen, daß die Liebe die Blute des Lebe so ist sie vielleicht die traurigste und rührendste von weil die erzählte Begebenheit sast durchaus mög und sich an das Alltägliche knupft.

Anton bemerkte, das die fille Lieblichkeit i Leicht ermüde: und einschläfte, mie die meisten u rv. Band. Ibutten, und das Manispinen moht einen Bufas wunt scheen muche, entweben von Schned; ober Boshelt, ober ügend einem gubern Ingroblieng, um darih diese Murze ben Geschanach beer Lieblichen felber herrov zu heben, wie durch den Firnis die Farben ver Gemalder.

Darum, fagte Lothar, bat man in Frankreich mit Recht etwas Bolf in manche Schaferejen bingin ges Die reine Unschuld, ale folche, vertragt feine Darftellung, benn fie liegt außer ber Datur, ober falls fie naturlich ift, iff fie bochft unpoetifich : ich meine numificht' fene hohe, feftimentale; bie une bie Dichter fo oft haben malen wollett! Sch fab einmal eine franadfische Operette, awar nur von einem , abet besto lane arren: Able, in welchet ein Annaer Denfch von Anfana bis gui Ende nichts metter in ber Welt wollte, als feinen. Dava lieben Abentier befrangte ; ale er folief, und ihm Kruchte vorsette, als er erwachte, worauf beibe fich umarmten; und gerührt maren, 736 will nicht fagen, baf beneleithen nicht leblich fein fonnte; aber mas in aller Belt ging es bennichie Bufchauer mundie unten fanden, und boch uberflußige Beugen dieser Bartlichkeit waren?

Die Joyllen der Neueren, sagte Ernst, find fruh seinlimental geworden, ober allegorisch; in der letten Zeit bei Franzosen und Deutschen meist sabe und suß, lich. Zwei Gedicte eines Deutschen aber sind mir bekannt, die ich vielen der schönsten Poesien an die Seite setzen möchte, den Satyr Mopsus nämlich und Bacchidon und Milon vom Maler Muller; die frische Muniche Natur, der lyrische Schwung der Gesange,

Die ichon gemablten und traftig ausgefüh ! Sabentemich jedesmal bis jur Entideung Trefflich, wenn gleich nicht von biefer Boll feine Schaaffdur .. reichen als biefes Gema feret Beit; fein Ruffernen. In bem Gebie ! erftest Ermachen", befindet er fich freilich nau : iener Beere bie, fich nicht wortisch ber aber einzelne Stellen find von großer Scho in ber Danftellung ber Biere fcheint er 1 ich weiß wenigstens feinen Dichter; ber fi Diefer geiftigen Lebenbigfeft vor big Mogen fi Chabe, daß biefes mabre Genie emeldes fi gent anfundiate, nicht Machber bas Studium fortgefest :bat! Gein Beift fcheint mit m Qulio Momano innig verwandt; biefelbe Full : lichteit, bas Scharfe und Bijarre ber Geba Diefelbe Gucht gur liebertreibung. . . .

Rach einigen Wendungen des Gespriches unf ide Selssamteit der Erkume, und wie i sich das Abndungsvermögen des Menschen ihnen offenbare, und nachdem einige Beispiwaren, lagte Anton.: mir: ist eine Geschichte betannt, die mir glaubwürdige Freunde als weiselt wahre mitgetheilt haben, und die noch vartragen will, da sie uns nicht lange wird. Kin Landebelmann ruhte neben seinen einem Zimmen des Schlosis. Mitternacht vorüber, als er plöglich aus dem Schlase auf biese nerwundent. Rich hat ein sellsamer Liebe diese nerwundent. Rich hat ein sellsamer L

1

eine eigne: Art bewegt, antwortete ber Mann. Det mar, als ginge ich auf den Saal binaus, und wie ich mich umfab, fant bein Rammermabden vor mir. aber fo geoust und aufgeldunudt, mie ich fie niemals gofebu babe, auch erng fie einen grunen Rrang in ben Dagren; fle marf fich vor mir nieber, umfafte meine Ruie ... und beschwor mich, ich folle ihr beiftebn , benn the Leben fcmebe in ber größten Gefabr. 3th habe fie fo beutlich von mir gefehn; und bin von ihren Linduen und Bitten fo gerubet, bag ich nicht welß, was ich: bavon benten Toll. Ber wird; fagte bie Rrauf. über einen zufälligen Traim grübein! - Schlafe wohl und fore mich nicht wieder. Beibe fchliefen ein. Dach einer balben Stunde erwachte ber Mann' in noch arbfie rer Beinaftigungt et rief feiner Gattin und fdate ihr. bağ ber namliche Traum mit benseiben Umftanben ihni wieber vorgefommen fei und bas Dalbden Sabe!noch dringender gefieht, noch schmerzlicher geweint. Bruu fchalt biefes Bichtienehmen: eines leeren Traus mes, Grille, fant die Wieberholung ber nanlichen Scene :: febr maturlich und begreiflich; inach einem furgen Gefbrache war auch ber Mann berfeiben Meinung, und beite hatten fich wieber bem Schlafe überfaffen. Die erftaunte, ale fie nach einiger Zeit von bem Beraufch erwachte, welches ber Mann erregte, ben fie anaetleidet, und mit einem lichte, welches er angegun-Det Satte, vor dem Bette fiehen fah. Was ift dir nut beut? fragte fie balb unwillig. Gei es wie es fei, and wortete ihr Gatte, ich will diefesmal einem Traume glauben, wenn auch fonft nie wieder, benn bas Dade chen ift mir fext gum britin male chen fo ericbienen.

Sat ihre Bitte wieberholt und mit angfillhi bingu geftigt: innn ift es bie biebie Beit, Minuten ift es ju fpati Sch will jest b und febn was sie macht. Ohne eine Unt warten, verließ er bas Schlafzimmer. Wi er, indem er fich bie Ereppe binauf bege bag die breiten Stiegen hernnter dus Di gerabe fo entgegen fcbritt, wie er fie im'S ben batte, im feibenen Rleibe, welches il wenigen Lagen die gnadige Frau gefchentt | Morthen und Blumen in ben Saaren, am terne in ber Sand; bas Licht, welches er it einen wollen Schein über bie erfdrocene Q huf die Anrede, wohin fie gebe, und was fi anfangs in ihrer Berwirrung nichts ju antwo Endlich sammelte fie fich etwas und fiel ihrem ! Ruß , beffen Knie fle mit Ehranen umfaßte. bung, mein anabiger Berr! rief fie aus, ver und machen Gie, daß die gnabige grau mi! in biefer Stunde wolkte ich draußen im Sa ber Lindenallec den Gartner treffen, der mir lange die Che versprochen hat, und mit boi lobt bin; heute Dacht wollten wir uns beimi Rapelle bier neben an trauen laffen , benn id liche bin feit funf Monden von ihm guter-Gebe rubig in bein Zimmer mend, fagte ich will ben Gartner felber auffnchen, ich bi eure Berbindung nichts; nur biefe Beimtlichke anftobig. Er hat es durchaus fo gowellt, il fie, weil er ber Heberzeugung mar; bag. Sie nicht in Ihren Dienften bebalten willben, 4

bie: Beben stiffbreit : Gigb bich für bent aufrieben fingte den: Bent; morgen wollen wir vennunftig darüber fpurchen: D Gott , febluchte fie, fo habe ich bach beute mein Brautfield umfonft angelegt! Mit diefen Bouten ging fie bie Treppe wieder hinauf. Der Baron ließ im Saale die Retge ftebn , und begab fich in den Gare Die Racht mar finfter und ohne Sterne, ein fenchter Berbftwind ichlug ibm entgegen, bie Baume fauften winterlich. Er fcbritt burch die befannten Gange, und hinter ben Linben, an ber einsamften und entferne teften Stelle bes Gartens, fab er aus bem Boben ein Lichtlein schimmern. Als er naber ging, sab er, bag fein Gartmer in einer ausgehöhlten Grube fand, und beim Schein einen gleinen Blenblaterne eifrig bie Boble wie an einem Grabe erweiterte. Gin Beil lag neben ihm. Ein Schauber ergriff ben Berrn. Bes macht ibr ba? rief er ibn pibblich an. Der Gartner erfchrat und ließ ben Spaten fallen, indem er die Geftalt feie nes Bebietere gerade über fich erblickte. Ich will hier Brichte für ben Binter einlegen, flotterte er verwirrt. Rommt mit mir in mein Bimmer, fagte ber Baron, ich habe: mit ench ju fprechen. Sogleich, gnabiger Berr, emviederte ber Gartner. Er bob die Laterne auf, int flieg aus ber Grube; aber ftatt fich nach bem Schloffe ju menden, blies er ploplich bas Licht aus, fprang über bie Gortenbede, und lief in ben naben Wald hinrin,; Seitbem hatte ihn Niemand in der bortigen Gegend wieber gefebn. -

O: meh,!-rief Clara, die ichrecklichen Geschichten fangen von neuem an, und nun ift es gar Nacht und fufter !.. Sie fofte, ein Licht, und anfielbe ihaten bie

abrigen, Kranenminnen fich auf her Zimmer als ein ungehener Schieg nichtich gegen bestingischen sich bis in die Witte des Santocken wagte. Book keiner bestigen besti

Sch bin es sa, ihr Narren, rief ploticie bekannte Stimme, indem er mit feinem Gange naher kam. D'et ift unerträglich falie; glaubst du benn, daß ich nitht et schadde, wenn ich gleich erkenne, daß di nitht et schadde, wenn ich gleich erkenne, daß di nitht et schadde, wenn ich gleich erkenne, daß di nitht et schadder, beise Maste ist, gerade beshalt der Bekannte, der Befreundete, mit so gr scheink? Diese Bermischung dessen, was n entsessich ist, ist gerade das Widerwartigste, et auch immer nicht begreifen, daß ich mi fürchte, wähn er, wandelt ihn einmal die den Betrunkenen so nachtlich spielt; und die gern einen wirklich Berauschen oder Woor mir sehen wirklich Berauschen oder Woor mir sehen Duder aus dem Gesichte.

Richt eher, sagts Manfeed, bis du, mind Clara; mir jede einen Kuß gegeben figing auf sie zu, die drei Frauen aber sich Lichtern, die sie in den Sanden hielten, offenen, Saal in den Garten, und die weil Figur rannte ihnen nach. Man horte sin und sah die dest den Buchengang schweben, dann um die Laund hem Springbrunnen worüher sich in

Baumgang vetlieren. Plossich vernahm man ein late tes Anfrauschen im gebsten Brunnen, wie wenn eine größe Wucht hineln stützte, und das Wasser fatschend darüber zusammen fchluge. Die Geängstigten stürzten Mic Kren Lichtern berzu, und Manfred, welcher hinzein gesprungen war, gab der zunächst stehenden Clara einen stächtigen Rus, dann seinen Gattin, und auch Auguste durste sich nicht weigern, weil er schwur, wis drigeusalls die ganze Nacht, im Bassu zu verharren. Nun habe ich meinen Willen gehabt, sagte. Manfred zuhig, und nun wird es wohl an der Zeit sein, mich umzulleiden oder vielmehr zu entkleiden, und mich im Bette zu erwärmen.

Man schalt und lachte, und Emille war besonders fingufrieden. Die Frauen und Manfred gingen hinauf. Die Krigen Freunde blieben noch im Garten, wo fie nach einiger Zeit von dem obern Zimmer Gesang ertdnen horten, der lieblich durch den Garten scholl. Es war ein Singestid von Palestrina, welches die drei Frauen ohne Begleitung eines Instruments aussuhrten.

Friedrich fagte: alle Empfindungen, schone wie uns angenehme, verschutten sie jest in diese Wogen des Wohllauts. So wird der Lag am schonften beschloffen, und die Nacht am murdigsten gefesert.

Ich halte es für ein Glud meines Lebens, sagte Ernft, baß ich zeitig genug nach Rom kam, um noch oftmals ben Gesang ber papstlichen Rapelle horen zu konnen. Die Musik, die man Weihnachten in Maria Maggiore um in ber Charwoche im Battan horte, vielmass auch im papstlichen Pallast auf Monte Cavallo, war eben so

einzig, ober bi Genuß. mie die Malerei wabre | mun au pon ein fraher 1 wefen , ich hatt ftet, un figen , a gri, un felten . o Beift er her such wollte. nur die ben ma geleitet benschaf ift; ben fie ift ga nicht pi pocheni, perliert Machahi Du evinnere

ARosart.

einzig, ale es bas innafte: Gericht von Michael Angelo ober bie Stangen Rafaels find; 'man fonnte biefen Genuf auch nur in dem einzigen Rom haben, und mie biefe Sauptftabt bet Belt ber Mittelpunft ber Malerei und Stulptur mar, fo war fie auch bie wahre hohe Schule ber Dufit. Diefe Berelichfeit ift min auch gertremmert, und man fann bavon nur wie pon einer alten munberbaren Sage erzählen. Schoft fraher war es far mich eine Evoche meines Lebeils ach mofen, biefen alten mahren Befang tennen gu lernen : ich batte immer nach Musit, nach ber bochften, geburb fet, und geglaubt, feinen Ginn far biefe Raiff gu 66 fisen, als mit ber Renntnig des Paleftrina, 200, Alle ari, und jener Alten, Die man fest von den Liebhabern felten ober ale nennen bott: mein Gebor und mein Beift erwachte. Geitbem weiß ich wohl, was ich von ber fucte, und warum ehemals mich nichts befriedigen wollte. Seitbem glaube ich eingefehen ju haben, daß mur diefes bie mabre Duft fei; And daß ber Strott, den man in den weltlichen Lurus unserer Over binein geleitet bat, um ihn mit Born; Rache und allen Leis benichaften zu verlegen, trube und unlauter geworbet ift; denn unter ben Runften ift die Rufit die religiofefte, fie ift gang Andacht, Sehnsucht, Demuth, Liebe; fie fann nicht pathetisch fein, und auf ihre Starte und Rraft pochen, ober fich in Bergweiffung austoben wollen, bier verliert fie ihren Gelft, und wird nur eine fcwache Machahmerin ber Rebe und Poefie.

Du scheinst mir jest zu einseitig, sagte Lothar; erinnere ich mich doch der Zeit recht gut, wo du ben Mesaer boch verobrieft.



aber er hat aus dem tiefen Mogenne, der kein nor ihm besicht, das schwetnüthige Mollen d irdischen Wässer, das Aechsen der Gemurteri Schhnen der Geängstigten und das Hohnlachen rien, samt allen Gräueln der dunkeln Reithe m gebracht, jund gließ klingt in vielsigh perschlungen in der Lieblichkeit; seiner Lieder, Sippinel und g durch unermeßliche Kluste getrennt waren, sin haft und zum Erschrecken in der Kunst vereis ursprünglich, reines Licht, sille Liebe und soll Andacht war. So erscheint mie Mozarts Mu

Ce war den neuesten Beiten vorbehalten, fu fort, ben mundervollen Reichthum bes menschlie nes in Diefer Runft, vorzuglich in ber Juft In Diefen vielstimmiger Mufit auszusprechen. Ationen und in ben Symphonieen vernehmen Dem tiefften Grufibe heraus bas unerfattfiche, verirrende und in fich furud fehrende Schne nnausfprechliche Berlangen, bas nirgend Erft bet und in bergehrenber Leibenfchaft fich in bei Des Babufinns wirft, nun mit allen Sonen bald übermaltigt, bald ficgend aus ben Wo und Nettung fuchend, tiefer und tiefer verfin wie es bem Menfchen allenthalben gefchiebt .: alle Schranfen überfliegen und Jas Lette un erringen will, daß bie Leibenschaft: in : fich !! bricht und gersplittert, bas Begentheil ihrer it chen Girbfie, fo geschieht es auch wehl in bie aroffen Salenten. Wenn mir Mojart mabnfit nen burfen, fo ift ber genialifche Beethoven

ausstrahlen läßt, wodund jene hohr Dufif welche finnige Alte bem Umfebwung ber Giefir falls gufchreiben wollten. Diefer Gefang, aus rasche Bewegung, fich ichft genigen ohne in unfre Geele bas Bild ber Emiafeit, fo Schopfung und ber entftebenben Belt? Date Der murvlaffe Reprafentant biefer Detiobe. Druffe ift mit bein Menfchen und ber Schoofa von diefer beiligen reinen Bahn gewichen: a ftummt; ba ergreift bie Gebnfucht aus bem S bervor ben Con, und will in jene alte Unichu frimen und das Paradies mieder erobern. vielleicht Marcello, fo wie viele andre, chari Diese Epoche. An diese Schon mehr leiden Runft foloffen fich nachher bie weltlichen , Drittens fann bie geiftliche Dufit gang wie fculbiges Rijo fpielen und tanbeln, gralo Sußigfeit ber Cone mubten und platichern, gelinde Beife Schmerz und Freude vermifch lieblichsten Meladicen ausgießen. Der oft von lehrteren verkannte Pergolofe scheint imir bi Bochfte erreicht gu haben, den seine Machahi eben formenig perfignden, als Coureggio vi gefaßt murbe, die sich nach ihm bilden wollter abnliche fagen folgende Gbriette, fichmelthe b felber fpricht. - 209 f. n. til Alast mid Lorent i ment of the state of the state of

Im Anfang war bas Wort. Die ewgen ? Entzündeten sich brunfig im Berlangen, Die Liebe nahm bas Wort in Luft gefan Aufschlugen hell bie Augen, welche schlie

IV. Band.

1

Ich bin ein Engel, Menschenkind, das wi Mein Flügelpaar klingt in dem Morgen Den grunen Wald erfreut mein Angesid Das Nachtigallen, Chor giebt seine Gru

Wem ich der Sterblichen die Lippen fuffe, Dem tont die Welt ein gottliches Gedid Bald, Wasser, Feld und Luft spricht ihm i Im herzen rinnen Paradieses Flusse.

Die ewge Liebe, welche nie vergangen, Erscheint ihm im Triumph auf allen W Er nimmt den Sonen ihre dunkle Hulle,

Da regt sich, schlägt im Jubel auf die Si Bur spielenden Glorie wird der himmeli Der Trunkne bort, mas alle Engel sang





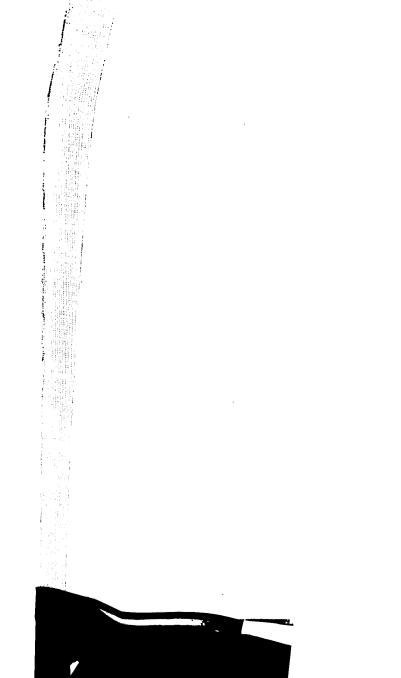

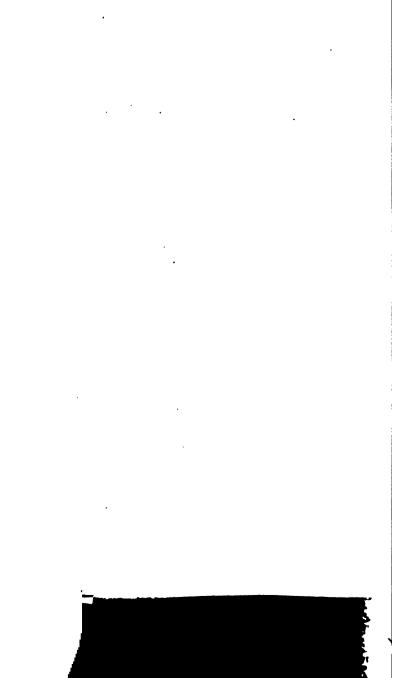